Behrverfaffung, Kampfmeise und Rriegführung ber drei indogermanischen Bolter in ber Reihenfolge, in ber fie geschichtlich hervorgetreten sind. Um Schluß gibt R. eine fnappe Busammenfaffung seiner Ergebniffe. Ein umfangreicher Stoff ift berucksichtigt worden. Wenn sicher auch manches noch flarer herausgearbeitet werden fann und burchgehend bie Bedeutung der bundischen neben ben sippenmäßigen Blieberungen vernachläffigt ift, fo ift boch diese Arbeit wertvoll und brauchbar, Rur ben Abschnitt über die Bermanen fonnte leider bie wichtige Untersuchung von R. von Rienle, Bermanische Bemeinschaftsformen (Stuttgart, 1939, Rohlhammer-Berlag; Deutsches Ahnenerbe, Arbeiten gur Bermanenfunde, Band 4) nicht berangezogen werden. Bu Ruffers Ausführungen über die germanische Hundertschaft ift fest Rienlesflarende Darftellung (insbesondere auf G. 213 ff. feines Buches) ju vergleichen. Befonders hervorheben möchte ich die Ausführungen des Berfaffers au den Schlachten des Arminius. Seine Bermutung, daß ber "Uberlaufer" burch ben Bermanicus ben Ort der Schlacht erfuhr, nichts anderes mar als ein Berold des Arminius, hat viel für sich. Danach hatte sich also Arminius bei dieser entscheidenden Schlacht an die heimischen religiofen Formen gehalten, die die Ginleitung einer Schlacht regelten (vgl. S. 141 f.). Borbilblich ift jedenfalls, daß hier ber Berfuch gewagt wird, bie Uberlieferungen mehrerer indogermanischer

Bölker zusammen zu behandeln und für ein wichtiges Bebiet ihres Lebens die gemeinsamen Züge herauszuarbeiten. Es ergibt sich so auch für manche germanische Sitten ein weit höheres Alter, als es nach den einheimischen Quellen allein erwiesen werden kann.

Opfersagen bes hausgeist- und 3mergkultes. Bon Deinrich Rühmann. Berlag Morik Diesterweg, Frankfurt a. M. 1939. RM. 2,—.

Die Studie von S. Ruhmann geht ben tultifchen hintergrunden ber Bolksfagen von ben Sausgeistern und 3mergen nach. Die Fruchtbarteit biefer neuen Fragestellung ift burch verschiebene Arbeiten in neuerer Beit ermiefen worben, fie bewährt sich auch bier. Mancher bieber schwerverftandliche Bug in biefen Sagen wird aufgebellt, [0 3. B. die weitverbreitete Sage, die vom Aus jug ber 3merge ergablt. Wer fich mit ben 3mergenfagen beschäftigt, wird biefe Untersuchung gu beachten haben. Sie ift burchaus zu begrußen; baran andert auch ber Umftanb nichts, daß die Einteilung des Stoffes wenig gludlich ift und fich mehrfach zumindest ungeschickte Formulierungen finden. Der Ginfluß bes Chriftentums auf bie Boltsüberlieferungen wird vom Berfaffer ju wenig berudfichtigt. Erfreulich bagegen ift feine flare Abfage an ben Positivismus.

Dito Buib

## Zwiesprache

Die Frage nach Sinn und Bedeutung ber Erojaburg hat feit Rrause immer erneut bie Bolfstunde und Borgeschichte beichaftigt. Friedrich Mößinger geht an seine Deutung von ber Seite des Langes beran und zieht die Linie zwischen Erojaburg und bem fultischen Lang um ben Baum als bem Beft- und Lebenssinnbild. 3. D. Plaffmann weift einen Busammenhang zwischen ber sinnbilblichen Darstellung der Trojaburg als Torzeichen eines Bauernhauses und dem Brauch des Labprinthtanges unter dem Softor auf. Die Möglichkeit einer Beziehung bes Saferradmahens gu Trojafult und etang wird von Beinrich Binter verneint. Er zeigt feboch, baf im Radmaben und Safertreiben uralte Brauche noch heute lebendig find, deren Tiefenfraft die Worte bes alten Bauern tragen, der, nach feiner Mabart befragt, antwortete: "Ich mah' die Sunn

Die "Lebensbilder deutscher Sosdatensieder" führen uns heute in die Zeit des niederländischen Freiheitskampses der Geusen, in der aus germanischem Rampsempfinden und Freiheitswillen sich Lieder formten, die deutscher Art tief verwandt, uns heute fester Besitz geworden sind, wie vor allem der nationale Feierhymnus, das "Riederländische Dantgebet".

Ein Aussah von Mathias Insam berichtet über die Rolle, die das Biesel, einst das germanische Böttertier, im Bolksglauben Südtirols spielt und welche Umbeutung es durch das Christentum ersuhr. — Br. Schweizer segt dar, daß sich in "Freund Dain" ein Erbe aus germanischer Zeit verbirgt und der "Friedhof" ein umbegter Sippenplat, der "Sippenhag" ober "Freundhag" ist.

Als "Erweder ber Borzeit" werten zwei Bortämpfer ber Borgeschichtes und Germanenforichung, ihr Leben und Birten gewürdigt. S. S.

Hauptschriftleiter: Dr. J. Otto Plasmann, Berlin-Dahlem, Pudlerstraße 16. Anzeigenleiter: Hans Boehm, Berlin-Dahlem. Ahnenerbe-Stiftung Berlag, Berlin-Dahlem. Ruhlandallee 7—11. Orud: Beorg Koenig, Berlin C 2.

Deft 9

1940

September

## Soldatenmärchen.

Yon Paul Zaunert

1. Bom Landsknecht bis zu Brimmelshausen

Soldatenmärchen, das konnen erstens Märchen sein, die von Soldaten ergählt werden, zweitens solche, die von Soldaten handeln.

Soldaten als Erzähler oder Weitererzähler sind naturgemäß in der Beschichte unseres Märchens nichts Seltenes, sie begegnen uns schon in der volkhaft gestimmten Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. Da ist &. B. der Pesse Hans Wilhelm Kirchhof, der in seinen sungen Jahren Landsknecht war; aus seiner Beschichtssammlung "Bend-Unmut" (1563, worauf noch weitere Bände solgten) ist einiges in die Märchen der Brüder Brimm übergegangen, teils schwankhafte, teils besinnliche Sachen, darunter freilich nichts Soldatisches (wenn man nicht etwa die "Sieden Schwaben" dazu rechnen will, welche die Brimms teilweise von ihm haben), und umgekehrt, wo er von Landsknechten erzählt, sind es mehr Anekdoten und Schnurren, als eigentliche Märchen (Proben davon in dem Bändchen "Alte Landsknechtssichwänke" in der Buchreibe "Deutsche Bolkheit").

Dagegen hat uns ein Soldat des Dreißigjährigen Rrieges, Brimmelshausen, übrigens wiederum ein helle, zuerst das Landsknechtsmärchen vom Bärenhäuter erzählt ("Simplicianische Schriften", herausgegeben von Rurz, IV, 302). Und unter den Gewährsleuten der Brüder Brimm begegnet uns 1812 der alte Dragonerwachtmeister Krause aus Hoof am Habichtswald, der etwa ein halbes Dußend richtiger Märchen beisteuerte, darunter das von "Der Serviette, dem Tornister, dem Kanonenhütlein und dem Horn", also ein thpisches Soldatenmärchen. Und wohl bei den meisten Märchensammlungen, welche auf die der Brüder Brimm folgen, würde man, wenn man ihren mündlichen Quellen nachginge, unter anderen auch immer wieder auf den Soldaten als Erzähler stoßen; mehrsach wird es von den Märchenforschern selbst bezeugt; ich könnte aus eigener Erfahrung Belege hinzufügen.

Aber es liegt ja auch auf ber hand, daß das Soldatentum am Beitertragen und Beiterbilben von Märchen und Märchenschwänken wesentlich beteiligt war. Leute aus verschiedensten Begenden kamen da zusammen, und oft aus Schichten und Bauen mit reichem Erzählgut; und



Lagerleben der Landsknechte. Palyfdnift in der art bon D. B. Beljam

Aufn. Lobmann

Belegenheit, Bedarf, Stoff und Stimmung für Erzählen, für leichtes Fabulieren und Ulk, wie für ernste Sagenbildung sowie für mannigfache Übergänge vom einen zum andern, gab es genug. Bor allem aber das Märchen felbst mit seinem Inhalt beweist uns oft, daß es unter die Soldaten kam; alte Märchenmotive und züge werden auf den Soldaten übertragen, aus alten Märchenbestandteilen wächst ein neues Märchen zusammen.

Die Geburtsstunde dieses neuen Märchens fällt zusammen mit dem Beginn eines neuen Zeitalters unserer Rriegsgeschichte, mit dem Auftreten der deutschen Landsknechte, die den Schweizern den Ruhm nahmen, die besten Soldaten Europas zu sein; mit ihnen kommt auch, oder ihnen folgt auch alsbald das Landsknechtsmärchen.

Das 16. Jahrhundert zeigt es uns in fraftig-lebendigem Holzschnitt umrissen, in Hans-Sachs-Versen und der Prosa anderer damaliger Erzähler, wie des Humanisten Bebel, des Jakob Fren und gelegentlich auch Kirchhofs. Dies Märchen führt uns nicht in Schlacht und Krieg, wenigstens nicht vorzugsweise; es ist ja nicht Historie, und wo es Rampf gibt, wird er märchenhaft abgetan. Eine Lieblingsfigur wird gerade der abgedankte Landsknecht, der zwischen den Kriegen, der "gartende". Das Märchen offenbart uns sein Dichten und Trachten, setzt ihn in Besitz von Bunderdingen, geleitet ihn zur Höllen- und Himmelspforte, deschäftigt sich mit Humor mit seiner Seele.

Vergebens schickt der Oberteufel, wie er zuerst von diesem Volk hört, einen seiner Leute auf Seelenfang aus. Er wird nicht klüger aus ihnen, als er sie selber zu sehen bekommt. Nach einer großen Schlacht, bei Marignanv oder Mailand oder sonstwo, formieren die erschlagenen Landsknechte ein neues Fähnlein und ziehen in guter Ordnung mit ihrer Wehr ins Jenseits. Aber die in der hölle sehen das Kreuz im Feldzeichen, schließen und verbarrikabieren eilig die Lore. Und auch vom himmelspförtner wird die Schar schnöbe adgesettigt.

Da wird es bem Hauptmann zu bunt: "Was wir auch getan haben mögen", ruft er, "keiner ist unter uns, der seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Wie du!" hier meldet sich wieder die alte deutsche Kritif an den morgenländischen Blaubensboten: wer Ehre im Leibe hat, verrät seinen herrn und seine Fahne nicht!

Die einen erzählen nun weiter, Petrus habe sie damals schamrot eingelassen. Die andern sagen, das habe er bei einer andern Belegenheit und aus einer anderen Ursache getan, er habe nämlich ihr ungeduldiges "Pop Marter, Leiden und Sakrament" für geistliche Reden gehalten; ware sie dann aber, als sie drin waren, gern wieder los gewesen. Da habe der Herr einen Engel mit der Trommel vors Tor geschickt. Das Trommeln hatten sie für Alarm gehalten und seien alle hingerannt.

Wieder andere wollten wissen, Sankt Peter habe sie überhaupt nie in den himmel aufgenommen, sondern ihnen ein eigenes Dorf nebenbei, "Beiteinweil" oder "Barteinweil", angewiesen, da könnten sie würfeln, zechen, singen, larmen und raufen nach Gefallen. Also zwischen himmel und hölle, aber anscheinend naher bei ersterem.

Wie das Märchen des 16. Jahrhunderts läßt auch das neuere sie noch gern truppweise auftreten (so die "Achtzehn Soldaten" und den "Brafensohn" mit sechs Kameraden in den von mir herausgegebenen "Märchen seit Brimm", Bd. 1, S. 101 und 71).

Bon ber schwankweise vorgetragenen Charafterifif ober Gelbsicharafteristif bes gangen Epps der Landstnechte und von feiner Berenüpfung mit beliebten Bestalten und Themen der Schwanklegende ging dann bie Sans-Sache-Beit auch schon zu marchenhafter Ausgestaltung über. Man fann bies Beiterschreiten ins Märchen z. B. schon mahrnehmen an ber burch bie Bruder Brimm befonders bekanntgewordenen Beschichte vom "Bruder Luftig"; einen Borlaufer von ihm finden wir fcon in des Nürnberger Poeten 1550 verfaßten Meisterliede "Sanct Peter mit bem Landsknecht" (Sans Sache, Fabeln herausgegeben von Boege Dreicher 5, 65). Auch ba haben wir schon die Begebenheit mit dem Leberlein und die nachherige Beldteilung ("Den britten Teil soll der haben, der die Leber gegeffen hat"); daß aber der Landsknecht seinem Wandergefellen auch bei ber Rrankenheilung ober gar Totenerweckung ins Handwerk pfuscht, wird erfi in fpaterer Ergahlung übernommen; im Brimmichen Marchen haben wir bann eine reich ausgestattete Endgestalt bes Ipps. Diefer Bruder Luftig bekommt auch noch einen Bunschrangen, mit dem fann er ein Sputhaus faubern, indem er neun Teufel bineinbannt, und mit deffen Silfe kommt er schließlich in den himmel. Durch bies Zauberding kommt bie Bestalt des Bruder Lustig noch in Berührung mit zwei andern Marchenkreisen, nämlich dem vom Schmich und Teufel (ober "Schmiedken von Bielefelb", "Schmied von Jüterbog" usw., "Märchen feit Brimm", II, 210, Brüder Brimm, Anmerkungen zu Rr. 82 "De Spielhansel") und ben ebenfo beliebten und gahlreichen Beschichten von bem, ber bas Fürchten lernen wollte.

Das ift natürlich kein Zufall ober keine der loseren Motivverknüpfungen, an denen bie Märchen so reich sind, sondern beruht auf innerer Verwandtschaft und Anziehung zwischen biesem neuen Typ, dem Landsknecht, und jenen alteren.

Wilhelm Brimm gibt diesem ganzen Schlage von Märchenhelben, dem Spielhansel, Schmied usw., einmal die Betragensnote "gut und bos", "von Herzen gut, von Wandel leichtssinnig". Die Probe der Gutherzigkeit besteht auch Brimms "Bruder Lustig" sowohl wie ein Hans Sachsischer Landsknecht gleich zu Anfang, indem er sich von Petrus, der ihm in Bettlergestalt naht, seine letzen Heller abbetteln läßt.

Hans Sachs leitet damit eine andere Erzählung ein, die nun schon das komplette Lands-knechtsmärchen des 16. Jahrhunderts und Stammutter einer ganzen Sippe von Soldaten-märchen der modernen Zeit ist ("Warum die Landsknechte der Trummel zulaufen", Fabeln, herausgegeben von Boeke, 2, 180):

Ein Landsknecht gibt bem heil. Petrus, der ihn anbettelt, alles, was er in der Tasche hat, brei Pfennige, die er sich selber erst erbettelt hat. Zum Dank schenkt ihm der Apostel ein paar

Bunschwürfel. Abends, als ber Landstnecht unter einer Eiche raffet, murfelt er lich einen vollbesehten Tifch herbei. Wie er mitten im Effen ift, tommt ein Bauer mit einem Efel daber, ben hat er, wie er bem Landsknecht erzählt, von St. Peter als Entgelt für ein Nachtguartier bekommen; bas Lier fiede voller Landsknechte, und jedesmal, wenn man es auf ben Schwang schlage, falle ihm hinten einer heraus. Aber er habe Angfi vor den Rerlen. Der Landsknecht bietet ihm seine Bunfchwurfel fur ben Gel. Der Bauer schlägt ein. Bie er aber ein Stud weitergegangen ift, fommt ihm ber Landstuecht nach mit noch zweien, Die er fich aus bem Efel geklopft hat, und nimmt ihm bie Würfel wieder ab. Er kommt nach Schweden, ba bat ber König bekanntmachen laffen, wer ein königliches Nachlmahl für ihn zuwege bringe ohne Roblen, bolg und Keuer, ber folle bie Ronigstochter gur Krau haben. Dem Landetnecht mit seinen Burfeln ift das eine Rleinigkeit. Aber ber Konig halt nicht Wort. Da macht sich ber Landstnecht mit feinem Gfel beimlich meg: wie ibm ber Sonia mit feinen Sofleuten nacheilt. trommelt er ichon mit beiben Raufien bem Gfel auf ben Schwang, bag er balb ein ganges Kähnlein ober mehr beisammen hat. Dann murfelt er und municht eine Mauer barum. Jest wagt ihm ber Ronig bie Tochter nicht mehr abzuschlagen. Der Landstnechl richtel eine herriiche Sochzeit her. Dabei überfrift fich aber ber Efel und ftirbt. Der Landstnecht laft bie Saut gerben und über eine Rrommel spannen. Sowie fie ertont, laufen die Landsknechte guhauf.



Auln. Lohmann

Landaknechte beim Würfelfplet. Holifdnitt von Anton Wonfam bon Worms

Wenn dies prächtige Märchen auch ganz unverstennbar ein echtes und rechtes Rind seiner Zeit ist, jener Blütezeit volkhafter Dichtung, und wenn ich die Entstehung des Soldatenmärchens überhaupt in jenes Zeitalter sette, so darf das nicht so missverstanden werden, als wenn es auch in seinen einzelnen epischen Bestandteilen aus jener Zeit stammte. Die sind vielmehr zum großen Teil weit älter.

Motivspuren bes "Bruber Luftig" 3. 33. weisen in ben nachdriftlichen vorderen Oris ent, 3. E. fogar in bas alte Briechenland (Bolte-Polivfa, Unm. z. d. Kinder- und Sausmarchen ber Bruber Brimm II, 153 u. 162); für die Wiedererwedung ber toten Bringeffin kann man auf antike (Mebea. Zantalus-Velops) und altnordischen Mothen (Thor) binweisen, andererfeits erinnern das Berfahren bei ber Sotenerwedung (vorheriges Berbacken bes Leichnams) und bie miklungene Rachahmung an

ben Schluß der Paracelsus-Sage, also eine Sagenbildung desselben Zeitalters, in dem das Landsknechtsmärchen ententstand.

Baubergaben, wie fie ber Landsknecht teils als Belohnung, teils durch Laufch, teils burch Lift und Bewalt gewinnt, und bie in ipateren Ergablungen noch manniafach vermehrt und variiert werden, find gleichfalls schon fehr altes Marchengut; um fie bilbete fich eine umfangreiche Bruppe von Beschichten, beren uns geläufigste die vom "Tischlein bed bich, Efel ftreck bich" ufw. Erfferes, bas Tijchlein, fommt schon in der attischen Romodie, bas produktive Lier schon in alt-indischen Überlieferungen vor (Bolte-Volivea I, 361). Der Landsknechte fallen-



Aufn. Lohma:

Der Landskinecht mit bem Saufteufel. Polifdmill bon Schäufelin

lassende Csel ist gleichsam eine Kombination von Goldesel und Knüppel aus dem Sack, eine derb-lustige Bosheit eines Nicht-Landsknechts, recht im Geiste jener Zeit und ebenso am Platze wie die Aunschwürfel.

Es muß aber auch auf einen Zusammenhang mit älteren beutschen Sagenkreisen hingewiesen werben. In einer Spielmannsbichtung des 13. Jahrhunderts, einer der Bearbeitungen des "Wolsdietrich", bekommt der held von einem Zwerge eine Büchse, aus der fünfzig Gewappnete steigen, und ferner erhält er ein Horn, mit dem er den Geber selbst zur hilfe herbeiblasen kann; also ein Zauberinstrument, wie es in dem altstanzösischen Noman und dem Wielandschen Bedicht der Nitter Huon von Vordeaux aus den Händen des Feenkönigs Oberon empfängt. Oberon (Auberon) aber geht sprachlich auf Alberich; der romantische Spender des hilfreichen Zauberhornes ist also gleichen Namens und gleicher elbischer herkunft mit senem starken Zwerge, dem Siegfried die Tarnkappe abnahm.

Das zaubermächtige Horn gehört nun auch zu ben Wunsch- und Wunderbingen, die in unsere Soldatenmätchen übergingen und in vielen Erzählungen wiederkehren. Wir haben also auch an unser altes Elbenreich als einen der Ursprünge für diese Motivgruppe zu benken.

Es gibt sogar ein Märchen, das als Banzes, in seiner Besamtstruktur, nicht nur in einzelnen Märchenrequisiten, auf solchen Zusammenhang führt. Es ist allerdings nur in neuerer, mündslicher Überlieferung auf uns gekommen, und erzählt da, "wie König Friedrich stehlen ging" ("Der Alte Frit, Bolksgeschichten", nacherzählt von P. Zaunert, S. 55). Das wird ihm nämlich im Traum dreimal so eindringlich befohlen, daß er wirklich in die Nacht hinausgeht. Er trifft am Schlosse eines Ministers einen Soldaten auf der Leiter, lauschend, der ihn in seinen schäbigen Kleidern nicht erkennt, und der das gleiche vorhat wie er und ihn mitnimmt. Zunächst zum Laden eines reichen Kaufmanns, eine Wünschelrute öffnet ihm alle Schlösser. Das vorgefundene Geld teilt der Soldat in drei Haufen. Der erste seinen bie Selbstosten des Handelsmannes, der zweite sein rechtmäßiger Bewinn, der dritte aber durch Wucher und Betrug

erworben — "das nehmen wir ihm". Die Sälste dieser Bente schiebt er dem Alten Fris in die Tasche. Der eilt nun sehr, daß sie in die königliche Schapkammer gehen; der Soldat tut es nur sehr widerwillig und nur unter der Bedingung, daß der Kamerad nichts anrührt. Wie der Alte Fris doch ein Goldstüd einsteden will, bekommt er eine gewaltige Ohrseige.

Am andern Morgen dann die Erkennungsszene, Begnadigung — und als prompte Begensleistung des Soldaten die Aufdeckung eines Anschlags gegen den König, eines Mordplanes, hinter den der Soldat auf seinem nächtlichen Lauscherposten am Ministerpalaste gekommen war.

Das Mittelstück dieses Märchens, ohne den warnenden Traum und das Komplott und ohne Verbindung mit dem Alten Fritz, fludet man auch soust gelegentlich in neueren Bolksmärchen (3. V. "Märchen seit Grimm", I, 177, "Die Springwurzel"), die ganze Handlung aber
in ihren wesentlichen Zügen als Teildichtung des Karolingischen Sagenkreises in dem mittelniederländischen "Karel ende Elegass" (auch in den "Karl Meinet" übergegangenen, ProfaNacherzählung in meinen "Rheinlandsagen" II, 118 u. 282). Elegast, der hier die Führung
des Kaifers auf, seiner notgedrungenen Diebsfahrt übernimmt, wird uns in seinem geheimnisvollen Wesen und Treiben erst ganz verständlich, wenn wir unter der ritterlichen Verkseidung,
die ihm die mittelalterliche Dichtung gibt, seine elbenhaften Talente erkennen.

Aber wie lose, wie dunn find die Fäben geworden, die unsere Soldatenmärchen mit jenen Iwergen- und Elbensippen verbinden! Wir sind hier eben im Märchen, nicht in der Sage. Die spendenden, helsenden, ratenden Graumännchen des Märchens haben ja auch meist undesstimmtere, weniger charakteristische Umrisse als die Zwerge und Wichteln der Sage. Und ähnslich ist es mit den Zaubersrauen, Köhlern und sonstigen Waldeuten, aus deren Händen manche der Wunschdinge kommen. Das Märchen hält sich nicht lange mit ihnen aus, ihm sind sie mit ihren Gaben vor allem Beweger oder Mitbeweger der Handlung, es soll was passieren, es will erzählen, staunen machen, spannen und lösen. Vieles, was gewußt, geglaubt wurde, was wirksam und lebendig war, wurde nicht gesagt, es bleibt im Hintergrunde dieser Märchen, so vor allem die magische Welt, d. h. gerade das von ihr, was ernstgenommen wurde; so ist z. B. von Amuletten kaum die Rede, ebenso vom Blauben an Unverwundbarkeit, vom Festmachen gegen Dieb, Stich und Schuß, von den zauberischen Kähigkeiten oder magischen Hessen Gage, die Beschichte des Volksglaubens, und alles das müssen wir sin seinem ganzen Umssange hinzunehmen, um den Boden kennenzulernen, aus dem das Soldatenmärchen erwuchs.

Es mag, wenn wir die Märchenelemente bieses Erzählungsfreises überschauen, wohl auffallen, daß zwei alte Befährten des Helden, die in der alten Sage wie auch im Volksmärchen sonst oft eine wichtige Rolle spielen, das Schwert und das Psech, hier im Soldatenmärchen als Jelser wenig vertreten sind. Beim Pserd mag es sich daher erklären, daß der Landsknecht ja zunächst Tußsoldat ist. Statt des Schwertes sindet sich unter seiner Zauberausrüstung wohl gelegentlich ein Säbel; aber im ganzen denkt der Landsknecht moderner. Er bevorzugt die Dinge, mit deren Hilfe er seine Fäuste multipsizieren kann. Er kann ja schnell ein ganzes Fähnlein aufstellen, wenn er den Bunderesel hat, oder den Bunschtornister, aus dem jedesmal, wenn er darauf klopst, ein Sesreiter und sechs Mann mit Obers und Untergewehr herauskommen. Man kann beobachten, wie mit der Zeit die Kapazität dieser Märchenmachtmittel wächst. Mit dem Hörnlein lassen sich im Nu ganze Regimenter, sa schließlich ganze "Bölker" herbeiblasen. Das Kanonenhütlein entsaltet, wenn man es dreht oder zupft, verheerende Artilleriekätigkeit; eine Spielart des Hörnleins schließlich hat die Wirkung, daß gleich ganze Festungen umfallen.

Die Betrachtung der Märchenausstattung, der einzelnen Motive, nach Serkunft und Eutswicklung ist aufschlußreich, aber wesentlicher noch die Gesamtverwendung und seefaltung des Märchenstoffes, die Kräste, die ihn neu erfüllen und organisieren. Mit den Landsknechten trat deutsches Banerntum wieder auf den Plan, und da takkrästige Elemente des Abels und

Bürgertums sich dieser neuen Truppe balb anschlossen, kann man auch fagen, deutsche Volksfraft trat an. Grundzug dieses Landsknechtsmärchens ist die Unverwüstlichkeit, die Daseinsfreude und Selbstgewißheit, die derb zupackende Art in Lebenskampf und genuß. Doch es ist nicht etwa bloß trefsliches Rohmaterial zu einem Helden, nicht bloßes Naturburschentum.

Der Landsknecht des Märchens hat auch feine Ehre. Seine Ehre ist Durchhalten, Treue zur Fahne, zum gegebenen Wort. Ein Groll klingt gelegentlich im Märchen nach über ben schlechten Dank, den er dafür bei ben Broßen diefer Welt empfing, den Königen, die ihn erst an sich zogen und hielten, solange sie in Kriegsnöten waren, und ihn, nachdem er sich seine Knochen für sie hatte zerhauen und zerschießen lassen, schnöde laufen ließen.

Wer so viel Herrendienst durchgemacht hatte, mit so viel Wassern gewaschen, mit so viel Feuern gebrannt war, der ließ sich auch mit der Hölle ein. Bon Pakten mit dem Teufel war in jener Entstehungszeit des Soldatenmärchens viel die Rede. Das sing schon mit dem reichgewordenen Müller im Dorfe an, und ging weiter beim reichen Rausherrn und berühmten Doktor in der Stadt und beim rasch aufgestiegenen Kriegsobristen in der Armada. Beim Soldaten im Märchen aber läuft es immer gut ab. Kaltblütigkeit, Gessegenwart, Unerschrockenheit verstanden sich bei ihm von selbst, waren erste unerläßliche Soldatentugend und bestanden hier die letzte Probe. Ein Märchen, das wohl schon früh im Umlauf war, erzählt, wie ein abgedankter Soldat sich beim Teufel auf sieben Jahre als Höllenheizer verdingt, danach soll er sür sein Lebtag Beld genug haben. Als er gegen des Teufels Berbot einmal den Deckel von einem Kessel süftet, sitt sein ehemaliger Unterossizier drin, im nächsten sein Fähnrich, im dritten sein Beneral; allen breien heizt er gehörig ein.

Auch hier haben wir es mit Umbildung alter Sage vom Dienst bei einem Unterirbischen oder Waffermann, der Menschenselen im Gewahrfam hält, zu tun. Auch die Entsohnung beim Albschied beweist es, der Kehrdreck, der sich hernach in Gold verwandelt. Das Grimmsche Märchen "Des Teusels rusiger Bruder" hängt hier zum Überfluß noch die Struwelpeterklausel des Teusels an ("ungewaschen, ungekämmt, ungeschoren, mit unbeschnittenen Nägeln gehen"), die in ein besonderes Märchen gehören. Jenes vom "Bärenhäuter" nämlich, dessen Bildnis und Geschichte Brimmelshausen auf dem Schloß Pohenroth entdeckt haben will. Hier kommen als wesentlich noch hinzu die weiteren Teuselsbedingungen, daß der Soldat während der sieden Jahre kein Baterunser beten und die Bärenhaut tragen mußte, und serner als eine sehr glücksliche Bereicherung des Soldatenmärchens die Begegnung mit dem alten Herrn und dessen drei Töchtern; die Art, wie das Ewig-Weibliche hier an der Märchenhandlung beteiligt wird, hob das Gesamtniveau. Man wird es gewahr, wenn man dagegen den älteren Schwank hält von dem Landsknecht, der vor der Himmelstür kehrtmacht, als er hört, sein Weib sei schon drin.

Mit Brimmelshausens Erzählung, in der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts, erreichte die Entwicklung einen Söhepunkt, auf sie griff auch Wilhelm Brimm wieder zuruck, als er dem entsprechenden Märchen in seiner und seines Bruders Sammlung die lette Form gab, durch die es erst die Beschichte vom Bärenhäuter wurde.

Eines geht mich an, eines weiß ich: daß ich das meine tun und eher untergehen soll, als mich einer fremden Macht blind ergeben. Die Vorsehung geht mit dem All der Dinge und mit dem Menschengeschlechte ihren ewig dunklen Weg, den ich nimmer verstehen werde. Aber anch in meine Vand ist eine Vorsehung gegeben. Wenn ich für das Allgemeine empfinde, handle, strebe, so sülle ich anch in mir – wie klein oder groß ich sei – eine Kraft, welche das Weltschicksal ändern kann.

# Lebensgeschichten deutscher Soldatenlieder

VII.

# Die Wrangel- und Moltke-Zeit

Yon Hans Joachim Moser

Die Biedermeier-Jahrzelnte sind dem deutschen Militärgesang nicht ungünstig gewesen: die lange Soldatenzeit in den vielen Kleinstaaten und der ruhige Dienst, der bis zum Idpll Spiswegscher Stadtsoldaten stocken konnte, ließen der Ihrischen Beschausichkeit, zumal des soldatischen Liebesliedes, und allerlei Kasernenschwänken Raum; der Bummeltakt der "Krähminkler Landwehr" ("Immer langsam voran") ist wohl bereits als Satire der Auswuchserscheinungen solcher Art zu werten. Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ließ in Nachahmung russischer Vorbilder Soldatenchöre mehrstimmig einsben, die in den Barnisonkirchen erklangen. Militärchoralbücher entstanden, aber auch weltliche Soldatenliederbücher (wie schließlich das ansehnliche preußische von 1881) begannen zu erscheinen. Als diedermeierlich kann man das bekannte "Lippe-Detmosd, eine wunderschöne Stadt" ansehn, das heute als Spottlied auf die einst so sächerlich kleinen Kontingente der deutschen Duodezstaaten wirkt; es begann sedoch bei seinem ersten Auftreten (1842) "Preußisch-Grlau, eine wunderschöne Stadt", hatte also ursprünglich offendar keineswegs diesen politischen Sinn, sondern wollte nur das Soldatensleben als solches durch Vereinzelung der Personen karikieren.

Bestes Biebermeier sedoch in dem Sinn, daß es noch die lette "gute" Rulturepoche vor der Riedergangszeit der Runstverschundung in den Brundersahren war, siellt das Lied dar,



(Aufn. Ahnenerde) Bildnis des Reiter-Anteroffiziers Börster an seine Geliebte. 1810 Lübech-Schlatup. (Privasbesity)

das sich in ausgezeichneter Form in der Lothringer Sammlung von Louis Pinck "Berklingende Weisen" (I, 143) erhalten hat — eine meisterliche Mollweise, dabei in ziemlich raschem Zeit-



Ein Stück gleichen Beginns steht schon in "Des Knaben Bunderhorn", geht aber sogleich völlig anders weiter; seine zweite und britte Zeile "Morgen marschieren wir / zu dem hohen Tor hinaus" klingt wieder an ein noch im Beltkrieg vielgesungenes Lied an: "Benn wir marschieren, ziehn wir zum deutschen Tor hinaus." An diesem Stück ist lehrreich die zwar nicht aktenmäßig belegbare, aber doch wohl unmittelbar ersichtliche Entstehungsgeschichte der Mesodie: vom Jahre 1828 gibt es einen zu Freiburg im Breisgau aufgezeichneten "Lustigen Füstlier":



1. (Seid) Lu-stig, ihr Brü-der, lu-stig, was Fü-si-lie-re sein! Setzt euch dar-nie-der, trinkteinGlas Wein!
2. Wennich fort-rei-se. reis'ich zum O-ber-tor hin-aus Schwarz-brau-nes Mäd-chen, du bleibstzu-haus

Mit diesem Liedchen scheint sich eine im 19. Jahrhundert wieder recht bekanntgewordene Opernsarabande des jungen Georg Friedrich Händel aus "Rinaldo" (1711) verquickt zu haben:



Das Ergebnis wurde unser Lieb, bessen Fortgang beweißt, daß das deutsche Soldatenlied (man bente auch an die eigenwilligen Syntopen bes "Ift nicht der bairische Schwalangicher"!) burchaus nicht immer rhythmisch primitiv zu sein braucht:



Rlingt dieser Anhang nun schon nach ber Wende zum 20. Jahrhundert, so gilt es noch einen letten Rückblick auf die Biedermeierzeit zu werfen, deren Soldatentpp in tragischer Beleuchtung in Büchners bitterem Drama "Wozzek" auftaucht. Guten Mut zeigt im Gegensatz das Lied von der "Kapitan'schen Dame":



Daß dieses Stück mit seinen ballabischen Zügen echt und alt ist, beweist die Zeile "War' ich als Knabe geboren", die in dem Lied "Es ging ein Mädchen grasen" schon im frühen sechzehnten Jahrhundert auftritt. In Goethes "Egmont" ist Clätchens "O hätt' ich ein Wämslein und Hosen und Hut" ein Abkömmling des gleichen Gedankens. Die "Kapitän'sche Dame" wäre etwa mit "das eines Hauptmanns würdige Mädchen" zu übersetzen.

Wenn das eigentliche historische Lied in dieser Epoche keine große Rolle mehr spielt, so ist das leicht zu verstehen: längst hatte die Zeitung allen Nachrichtendienst übernommen, und das vaterländische Lied hat den bloßen Augenzeugenbericht in Liedform abgelöst. Troßdem gibt es einige Lieder, die die Zeitereignisse unverkennbar und eindeutig spiegeln. Dahin gehört "das" Lied der Soldaten aus den dänischen Kriegen, das, heuer wieder eigenkümlich aktuell geworden, heißen barf:



Das war das Lied von 1849, 1850 und 1864; es wurde auch misversiehend als "Reise nach Sübland" ober "nach Island" gesungen und im Jahre 1870 in "Die Reise nach Frankreich" umgedichtet, während die Estässer zuvor "Die Reise nach Deutschland" gesungen hatten, und auch die Melodie in zahlreichen Abweichungen begegnet.

Ein echtes Zeitlied ist dann dieses, das auf die Schicksale eines öfferreichischen Regiments bei Magenta und Solferino 1859 gemungt ist:



Das ist nun schon mehr eine sentimentale Bänkelsänger-Moritat, kam aber gleichwohl infolge der Berührung beiber deutscher Armeen in den Kämpsen von 1866 auch ins Neich und wurde dann besonders gern in Hessen, aber auch in Bapern und Schleswig-Holstein von der Truppe gesungen, was wieder zu mancherlei Beränderungen der Ortsbezeichnungen im Tert Anlaß gab. Die etwas banale Melodie hat G. Pallmann in seiner Sammlung "Soldaten, Rameraden" (Bärenreiterverlag) durch eine kernigere erset, aber die ursprüngliche ist doch den

Worten zeitechter zugeordnet, beides ist eben etwas leierkastenmäßig. Dieser Zug zum Kitschigen und dick aufgetragen Befühlvollen eignet noch entschiedener dem Hauptsoldatenlied von 1870, dem "Andreas Förster":



Eine Seitenform bazu fast gleichen Inhalts ist "Die Sonne fank im Westen", wozu "Dier liegt ein junger Solbat von 22 Jahren" die noch bessere Borform dilbet; solche gefühlstriesenden Schnarren sind dann noch im Weltkrieg recht zahlreich gesungen worden. Gewöhnlich ist der Inhalt, daß die Lieben baheim wohlbehütet Sonntag seiern, mährend ihr Ernährer in Frankreich fällt, oder daß das Mütterlein von einer Nonne (!) den Tod des einzigen Sohnes erfährt — zeitgeschichtlich und volkskundlich ordnen sich zu derartigen Stücken die prismitiven, aber manchmal in ihrem undewußten Volkskunsstkönnen rührenden Vilder "Aus

meiner Dienstzeit" u. dgl. Zahlreich find die nach Son und Inhalt verwandten Schmachtfegen außerhalb des Soldatenliedes, die in diefe Richtung Mitte bes 19. Jahrhunderts gehören — man braucht bloß an das einst vielbeliebte "Auf einem fleinen Brab, dasnicht so weit" zu denten: ein Zeitbegriff wie

"Nachbiedermeier" wäre dafür ungefähr bezeichnend.

Weit, sa unvergeßlich viel besser sind aus dem ungefähr gleichen Zeitraum die humorvollen Stücke, die keine



(Aufn. Ahnenerbe) Narikatur auf die Bürgermilis 18. Jahrh. Apfr. von Gottfchic nach Olbenburg. Allrnberg, Germanisches Museum

Empfindsamkeit auffommen laffen ober fie fie fogar belachen. Der Tert gur Pring-Eugens Melodie "König Bilbelm faß gang beiter" murbe ichon früher ermahnt; edenso bekannt ift das Ruschke-Lied "Bas kraucht dort in dem Bufch herum? Ich glaud', es ift Rapolium", das der Medlenburger Alerander Pifforius 1870 ber alten Weise "Ich bin der Doftor Gifenbart" unterlegt bat. Eine Perle folcher Art ift schließlich das in Schlefien aus Soldaten mund aufgezeichnete, schnurrige "Mir ift so

traurig", das in August von Othegravens prächtiger Männerchorbearbeitung (Raiserliederbuch 1906) weit herumkam und von hier aus vielfach in den Goldatenmund gelangt ist:



Diese Mischung von Ernst und Heiterkeit ist nicht nur beste Volksliedart, sondern kann geradezu auch als Kennzeichen wahrer Soldatenlieder gelten. Dafür zeuge am Schluß der diesmaligen Ueberschau ein Prachtstücklein, das Erk und Böhme nicht übel "Soldatenfreude" überschrieden haben:



Wo berlei gesungen wurde, da war troß manches geschmacklosen Mitläufergutes das Singen im Kern unverdorben; und es ist erfreulich, daß dieses Lied sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts allenthalben, in Schlessen wie in Franken, in Baden wie in Hessen und am Niederthein, im Gebrauch des Militärs gesunden hat. Wir könnten noch die zahlreichen hübschen Reservistenlieder der Bismarck-Zeit, die humorvollen Stücke über den "Bater Philipp" (das militärische Arrestlokal) und die Jurtertierungen von Märschen und Signalen anreihen — der sich oft recht zeitgebunden gebende Humor läßt, aufs Weite und Ganze gesehen, doch immer wieder den einen Brundzug erkennen, der die Landsknechte von 1500 mit der unverwüsslichen Laune unserer Prachtjungen von 1940 verbindet: die nie zu beugende deutsche Jugendlust und Jugendkraft, den heiligen Wehrwillen unseres Volkes.

# Kaiser- und Königsmonogramme des Mittelalters

Yon Martha Weber

Der schriftlich festgelegte Vertrag, bie Urkunde, wie sie heute bei allen zivilissierten Völkern üblich ist, war ben Germanen ursprünglich völlig fremb. Sie entsprach der rationalbegriffslichen Denkweise ber Römer, nicht aber ber Geisteshaltung unserer Vorfahren. Die Römer handelten im Ramen (Ich, Marcus, . . . erkläre . . .), bie Germanen im Zeichen.

Der erste unb häufigste Anlaß zu Verträgen bestand in der Abertragung eines Grund, stück es auf eine andere Person. Um diese Abereignung zu vollziehen, war bei den Germanen neben dem seierlich gesprochenen Wort die symbolische Pandlung erforderlich, die öffentlich und vor Zeugen stattsand. Ihre äußeren Merkmale waren bei ben einzelnen Stämmen verschieben, ihr innerer Gehalt aber stets der gleiche. Eine Erbscholle, ein Stück Rasen, ein Zweig ober Halm, die bem Grundstück entstammten, das übereignet werben sollte, wurde in seierlicher Weise süberreicht. Erst bieser in bestimmten, festgesetzten Formen vorgenommene symbolische Akt machte ben Empfänger zum neuen Besiser. Er war kein Sinnbild oder Gleichnis, sondern eine reale Tatsache, die keiner schriftlichen Bestätigung bedurfte. War später bei einem Streitfall ein Beweis ersorbertich, so traten die Zeugen als Eideshelser auf.

Als bie Germanen mit den Romern in Berührung kamen, lernten sie bas bei jenen gebräuchliche Urkundenwesen kennen, und biejenigen Stämme, die auf römischem Boben neue Staaten gründeten, begannen es frühzeitig in ihr Rechtsleben aufzunehmen. Bielleicht hatte die Rirche daran einen nicht unerheblichen Anteil, ba ihr baran liegen mußte, für die zahlreichen Schenkungen, die sie sich zu verschaffen verstand, schriftliche Beweise in der Hand zu haben.

Je früher und se näher die Beziehung zu den Römern war, um so genauer lehnte man sich an beren Bräuche an. Schon von Obvaker und Theoderich wissen wir, daß sie Urkunden ausstellten. Sie wurden von römischen Schreibern verfertigt und glichen in Form und Inhalt völlig ihren Vorbildern. Weiter entfernte Stämme, wie Sachsen, Friesen, Thüringer, hatten keine Ursache, von ihren heimischen Volksrechten abzugehen. Sie bebienten sich daher keiner schriftlichen Verträge, bis sie in karolingischer Zeit unter ben Einfluß der Franken und der Kirche gerieten.

Wenn ein Volk von einem anberen eine ihm frembe Einrichtung übernimnt, so wirb cs diese sterft sterft sterft fklavisch nachahmen, allmählich aber mit seinem Geiste burchbringen und äußer- lich oder innerlich so umformen, bis sie seinem eigenen Wesen entspricht. Das läßt sich auch hier wieber erkennen.

Schon bie Bezeichnung für bie Urkunde zeigt den Unterschied in der Geisteshaltung. Urchundo (testis) bebeutet im Althochbeutschen den lebenden Zeugen, urchundi (testimonium) sowohl das gesprochene wie das durch ein Symbol gelieferte, erst später auch das geschriedene Zeugnis. Das Schriftstück selbst Brief oder Buch, das "zu einem wahren, zu einem sesten oder steten Urkunde" gegeden wird. Am Ende des vierzehnten Jahrhunderts entsteht die Verdindung "Brief und Urkunde", woraus der "Urkundbrief" wird. Vom fünfzehnten Jahrhundert ab beginnt dann das Wort "Urkunde" allein seine heutige Bedeutung anzunehmen").

Die Römer nannten den schriftlichen Vertrag je nach seiner Art carta ober notitia ober allgemein Diplom, ein Wort, das, aus dem Briechischen stammend, ein Schriftstud bebeutete,

3) Harry Breglau, Handbuch ber Urkundenlehre fur Deutschland und Italien. 2. Aufl. (1912) Bb. I, S. 1/2.

bas aus zwei zusammengelegten Schrifttafeln bestanb. Es bezeichnet nur den realen Begenstanb und fagt nichts über seinen Sinn und Behalt aus.

Das Symbol war im römischen Rechtsbrauch unbekannt. Allein das unterschriebene Diplom galt als Beweis. Daburch baß der Aussteller seinen Namen daruntersetzte, wurde ber Inhalt rechtskräftig. Eine weitere Formel war überflüssig. Dem Germanen genügte dies aber nicht. Für ihn war bie Urkunde nur die Aufzeichnung der im Symbol vollzogenen Tatsache. Das beschriebene Pergament hatte, wenn die Urkunde angesochten wurde, nicht die gleiche Beweiskraft wie in Rom. Nach dem alamannischen Volksrecht verbesserte es zwar die Prozesslage für den Aussteller, aber erst wenn er und die Urkundenzeugen die in der Urkunde berichtete Tatsache beschworen, wurde der Streit zu seinen Gunsten entschieden<sup>2</sup>).

Nachbem also der Urkundungsakt von den deutschen Stämmen als ein Mittel zum formellen Abschluß von Berträgen in ihr eigenes Recht aufgenommen worben war, mussen wir uns vorstellen, daß der Ausstellung bes Diploms anfangs die Handlung vorausging, die in der Schenkung ober Übergabe in natura oder im Symbol bestand.). Später wurde ber Urkundungs.



366. 1. Chilberich

akt durch Verbindung mit den alten Bräuchen selbst zum Symbol. Die Urkunde murbe auf bem Brundstück, das übereignet werden sollte, auf die Erbe gelegt und dann feierlich mit einem Stück Rasen, Zweig ober Halm aufgehoben und überreicht. Allmählich kam man — wohl aus Bequemlichkeitsgründen — bavon ab, diese Handlung an Ort und Stelle vorzunehmen. Man sette, gleichgültig wo die Übergabe ber Urkunde stattfand, Lintensaß nebst Schreidzeug auf bas Pergament und alles gemeinsam auf die Erbe, von wo es feierlich aufgenommen und übergeben wurde. Diese Sitte wurde auch auf andere Rechtsfälle übertragen, dei benen es sich nicht um Brundstücke handelte. Zulest blieb für jeben Urkundungsakt nur das Aussehen bes Schriftstückes von ber Erbe, bas levare cartam übrig.

Müssen wir uns also zunächst die germanische Urkunde nur als schriftliche Niederlegung ber vorher stattgefundenen symbolischen Handlung benken, so wurde mit ber Zeit in bie Urkunden selbst der symbolische Akt hineingetragen. Am besten läßt sich bas an ben Raiser- und Königs- biplomen, die in der Hauptsache Schenkungen betrafen, erkennen, und zwar an ber Unterzeichnung.

Diese bestanb bei ben Römern in ber eigenhänbigen Unterschrift bes Antragstellers, wie es bie Besetzung bes fünften Jahrhunderts festlegt"). Wie bie Oftgoten, so übernahmen auch bie frühzeitig der Romanisierung verfallenen Merowinger") biesen Brauch. Ihre Urkunben

<sup>2)</sup> Breglau, a.a.O. Bb. I, G. 640.

<sup>3)</sup> Julius Fider, Beitrage gur Urkundenlehre, Innsbrud 1877.

<sup>4)</sup> Bgl. Seinrich Brunner, Bur Rechtsgeschichte ber romischen und germanischen Urkunde (1880) S. 104: 272 ff; 302 ff.

<sup>5)</sup> Breglau, a.a.O. Bb. II, S. 176.

<sup>\*)</sup> Unter Chlodwig I. wurde Latein die offizielle Sprache der königlichen Kanzlei. Bgl. M. C. Buigue, De l'origine de la signature et de son emploi au moyen âge. Paris (1863). S. 7 ff.

zeigen den selbstgefchriedenen Ramenszug (Abd. 1), dazu meist das Wort subscripsi, perschnörkelt und mit tironischen Roten — der Rurgfchrift ber Romer — versehen. Aber bereits bei Chlothar II. und ein halbes Jahrhundert später bei Chlodwig II. (648-657) taucht, wenn auch vereinzelt, neben dem Ramen ein eigentumliches Zeichen auf, eine Figur, welche einige oder alle Buchstaden des herrschernamens in beliediger Reihenfolge und Anordnung vereinigt, bas Monogramm. (Albb. 2 und 3.)

Run wiffen wir zwar, bak bereits bei ben römischen Raifern bas Monogramm bekannt war. Profop nennt Juftinus ben erften, ber es benutte7). Die Raiser von Konftantinopel haben es feit Marcian (450-457) auf Mungen, Lapeten und Siegeln verwendet, über einen Gebrauch auf Urkunden ift hingegen nichts befannt8).

Aber biefe beiben undeholfenen Beichen ber Frankenkonige haben wenig urkunden beschäftigen.



Zbb. 2. Chlothar II. 584-628 dient haben. Um hinter ben Sinn ber germanischen Monogramme gu kommen, muffen wir uns eingebender mit ben Konigs-

Die Konigeurkunde ift unanfechtbar im Begenfat zur Privaturfunde10). Ber fie "fchilt", hat bas Leben verwirkt. Sie braucht baber feine Beugen, nur muß genügend beglaubigt sein, daß sie vom König ftammt. Das geschieht auf dreisache Beise: durch das Siegel, durch Die Rekognition, das ift die schriftliche, mit Namensunterschrift vergebene Beglaubigung burch ben Rotar ober Kangler, und burch bas Sandmal, bas Zeichen bes herrschers. Durch biefes Sandmal wird die Urkunde vollzogen. Es ist nicht etwa gleichdedeutend mit der Unterschrift bes Namens, sondern es besteht in jenem Zeichen, bas wir Monogramm nennen. Karl ber Brofe war berjenige, ber seinen ftanbigen Bebrauch einführte. Man21) hat versucht, diese Meuerung baburch zu erklaren, daß die Karolinger — im Begenfat zu ben Merowingern nicht lefen und schreiben konnten und aus diesem Brunde gezwungen waren, ein Zeichen gu

Abb. 3. Chlodwig II. 648-667

Silfe zu nehmen. Aber diese bequeme Deutung geht am Wesen ber Dinge vorbei. Es burfte wohl fur den König nicht schwierig gewesen sein, seinen Ramen schreiben zu lernen, wenn er es gewollt hatte, zumal bas Monogramm eigentlich verwickelter ift als ber einfache Rame. Die innere Einstellung mar eben eine andere als heute. Richt der Rame, fondern das Zeichen stand für die Perfonlichkeit, und zwar weniger im Sinne des einzelnen Individuums als in bezug auf feine Stellung in ber Sippengemeinschaft. Jebe germanische Familie hatte ein aus wenigen, einfachen, geradlinigen Strichen bestehendes Zeichen, bas "mart", "mert" ober "hausmart", das von einer Beneration gur anderen vererbt murde und das Symbol sowohl bes Urahns wie der gangen Sippe mar12). Es war Eigentumszeichen und Unterschrift und ftand überall ba, wo die Sippe als Banges vertreten werden sollte. Es bedeutete viel mehr als die bloße Namensunterschrift einer einzelnen Perfon und war nicht etwa nur ein Notbehelf fur Schreibuntundige.

Das Monogramm ber Ronige ift ein Verwandter biefer Marke. Rur vertritt es hier nicht bie Sippe bes Berrichers, sondern sein Amt, bas Ronigtum.

Betrachten wir uns Die Unterzeichnungen Rarls des Brogen, die bas Borbilb aller fpateren find, genauer. Bunachst wird nach beendiatem Tert verfichert, bag die Urfunde vom Ronig mit eigener Sand (manu propria) ,gefeftigt" ober "gefräftigt" (firmata, roborata) fei. Dann folgt bas Monogramm, und bie es umschließende Schrift (Signumgeile) mennt es ausbrudlich fein Zeichen (si-



gnum karoli gloriosissimi regis). Daran schließen sich die Beglaubigung durch ben Rotar oder Kangler, Siegel und Datum. Das Monogramm Rarls beffeht aus einem auf ber Spipe ftehenben Biereck, einer Raute, an deffen Ecken die Buchstaben KRLS siten, direkt ober burch einen Strich mit ihm verbunden. Die Raute weist im Innern einen Vober y-formigen Strich auf, ber nicht von berfelben

Sand stammt wie die übrigen Teile des Signums. Er ift der einzige eigenhandige Beitrag bes Konigs gu ber Urfunde. Das Monogramm wurde, wie bie übrigen Teile bes Diploms, vom Schreiber hergestellt, und durch die feierliche Bingufügung eben jenes Striches vollzog ber Dereicher die Urfunde.

über bie Bebeutung Diefes Bollziehungsstriches geben bie Meinungen auseinander. Mabillon, einer der Bahndrecher der Diplomatit, gerbrach fich den Ropf über bas Beheimnis, das diefes Zeichen enthalten könnte13). Db es die Könige auf das Symbol des Pythagoras abgefehen hatten, ober ob bas Zeichen in Berbindung mit bem auf die Spike gestellten Biereck ein Da im Sinne von Ja vorstellen follte? Er entschied fich fur bas lettere und glaubte, bag Rarl, "qui Theudisce aliquando loqui amabat", baburch feine Zustimmung ausbrücken wollte. Sichel14) weift biefe Lofung fcharf und fast ironisch gurud. Er erklart biefen Schriftjug für den Buchftaben o des Namens Karolus. Dagegen fpricht aber einmal, daß biefes Beichen in vielen Fallen — befonders in gablreichen gleichgebauten Monogrammen fpaterer

<sup>7)</sup> Hist. Arc. cap. VI.

<sup>8)</sup> J. Ch. Batterer, Abrif ber Diplomatik (1798) S. 144.

<sup>9)</sup> Symmacus, 1. II, epist. XXI: "Cupio cognoscere an omnes obsignatas acceperis eo anulo, quo nomen meum magis intellegi quam legi promptum est."

<sup>10)</sup> J. Ficker, a.a.D. S. 106 ff.

<sup>11)</sup> u. a. M. C. Buigue, a.a.D.

<sup>12)</sup> Bgl. R. R. Ruppel, Die Sausmarte. Berlin 1939.

<sup>13)</sup> Joh. Mabillon, De re diplomatica. Paris 1681. S. 111: Quid vero mysterii haec continet? an hoc Pythagorae symbolum affectarunt Reges nostri? an haec littera cum superiori cuspidatae quadrae parte composita signat Ya, quod non recentioribus modo Germanis, Armoricis et Anglis, sed etiam antiquis ita significat?

<sup>13)</sup> Th. Sichel, Beitrage gur Diplomatif I. Bien 1861.

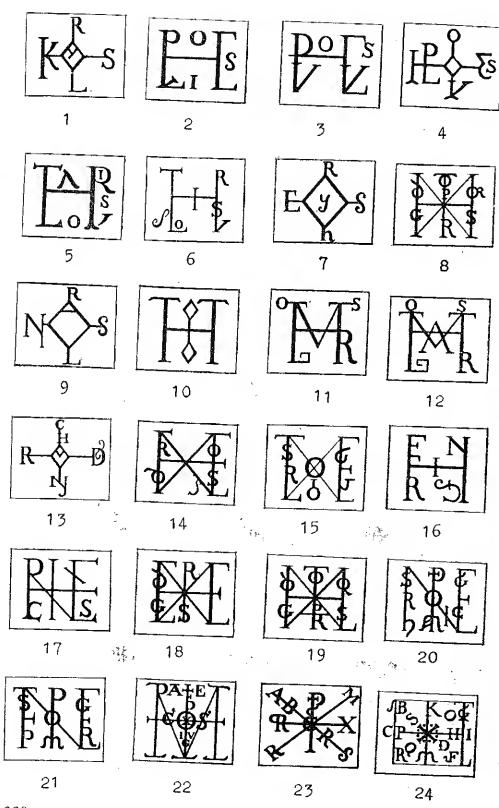

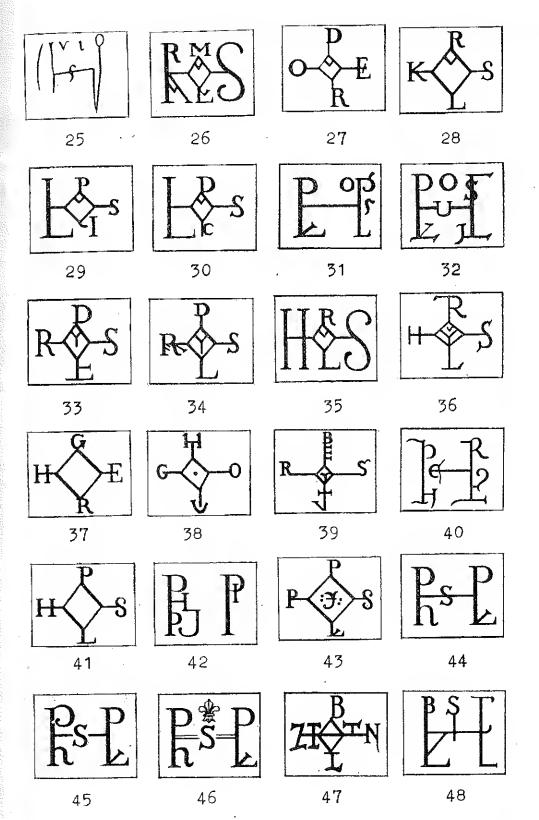



französischer Könige (vgl. Laf. I, 1 und 7, Laf. II, 33, 34, 36, 39, 43) — burch einen längeren Strich nach unten weit eher ben Charakter eines y als eines o trägt, und außerbem ber Umstand, daß es sich auch im Signum von Perrschern zeigt, beren Name kein O' enthalt Denry I, Philipp I).

J. Ch. Battereris) wiederum sieht in ihm ein kursives sin der Bedeutung von subscripsi(t). Auch das erscheint mir bei näherer Betrachtung der Monogramme nicht wahrscheinlich, obwohl sich dieses sim angegebenen Sinne in tömischen und merowingischen Urkunden findet.

Ich vermute, daß diese unscheinbaren Linien — und damit auch übertragen das Monogramm als Ganzes — nichts anderes sind als das Wahrzeichen des Königs, das Symbol, in dem er handelt. Hier kommt ein germanischer Wesenszug in einer fremden, aus anderem Beiste geborenen Institution wieder zum Vorschein. Brach sich doch überhaupt unter den Karolingern das germanische Element im Reiche erneut Bahn<sup>16</sup>). Das würde auch die



Abb. 5. Pippin

ungeheure Bedeutung erklären, die dem kleinen Strich zukommen muß, da er allein genügt, um die ganze Urkunde rechtskräftig zu machen, zu vollziehen.

Der wörtliche Sinn dieser Vollziehung mird uns flar an dem unmittelbaren Vorläuser des karolingischen Monogramms, dem Zeichen Pippins. Es bestand in einem Rreuz, dessen vier Arme der Schreiber vorzeichnete, ohne daß sie sich in der Mitte berührten. Durch einen großen Punkt oder Strich schloß der König das Kreuz bei der seierlichen Unterfertigung. Er vollendete damit das dis dahin unserrige Diplom, er voll zog die Urkunde. Deutlich läßt sich bieser

Punkt in einer im Jahre 760 in Attigny ausgestellten Schenkungsurkunde für das Kloster Kulda erkennen (vgl. Abb. 5), die sich im Staatsarchiv zu Marburg befindet\*\*7).

Auf die gleiche Art unterzeichnete Pippins Bruder Karlmann. Von Karl dem Großen übernahmen seine Namensvettern Karl der Kahle, Karl der Dicke und Karl der Einfältige das Monogramm in unveränderter Form. Den gleichen Aufbau, das Setzen der Konsonanten an die Ecken eines auf der Spiße stehenden Vierecks, zeigen zahlreiche Zeichen späterer Herrsscher: in Deutschland Arnulf von Kärnten und Konrad I. (Taf. I, 9 und 13); auch Lothar I. sührte neben anders gebauten Monogrammen ein ähnliches (Taf. I, 5—7); in Frankreich außer Karl dem Kahlen und Karl dem Einfältigen — Karlmann, Odo von Paris, Rudolf von Burgund, Ludwig IV., Lothar, Robert, Hugo Capet, Heinrich I. und Philipp I.; ferner Iwentisbold von Lothringen, Arnulfs unehelicher Sohn, Konrad von Burgund, Karl von Bayern, und in Italien Wido und Lothar von der Provence (vgl. Taf. II).

Das Zeichen im Innern ber Raute ist vielen Beränderungen unterworfen. Manchmal sieht es aus wie ein v, manchmal wie ein v mit langerem oder kurzerem, geradem oder schwanz, zuweilen fehlt es ganzlich, oder wird durch einen Punkt ersest, wie bei Hugo Capet (Taf. II, 37 und 38).

Eine völlig neue Form zeigt der Namenszug Ludwigs des Frommen (Taf. I, 2—4). Er weist keine Raute mehr auf. Die Hauptfigur wird durch den Anfangsbuchstaben H (Hludovicus) gebildet, der durch seine Bröße das Bild beherrscht. An und um ihn gruppieren sich die anderen Buchstaben in kleinerer Bestalt. Der Querbalken des H wurde vom König als

Vollziehungsstrich gesett. In vielen Urkunden läßt sich deutlich erkennen, daß diese Linie von anderer Hand, zuweilen auch mit anderer Tinte gesogen ist als die sibrigen Teile des Monos gramms. Dieser Art schließen sich die Sige



na von Lubwig II. und Lubwig III. an, in Frankreich die von Lubwig II. (le' Bègue), Lubwig VI. (le Gros) und Ludwig VII. Ähnlichen Stil weisen die Zeischen von Lothar I., Lothar II. und Heinsrich I. auf.

Reu und äußerst wirkungsvoll in seiner Einsachheit ist das Monogramm Ottos I. (Taf. I, 10). Wahrscheinlich war auch hier der Querbalken der Bollziehungsstrich. Bon Otto II. ab tritt eine Erweiterung der Figur dadurch auf, daß die Buchstaben des Herrschertiels mit hineingenommen werden. Langsam wird das ursprünglich so einsache Zeichen immer umfangreicher und verwickelter. Unter Otto II. enthält es nur die Worte: Otto Imperator Augustus, die allmählich gesteigert werden, bis sie zur Zeit Karls IV. den langen Titel aussbrücken müssen: Karolus Dei gratia Quartus Romanorum Imperator Augustus Boemie Rex. Einen Vorläuser des Titelmonogramms sinden wir bei Chlodwig II., der in seichen das Wort Rex hineinfügte. (j. Abb. 3).

Im übrigen hat sich aber das einfache Monogramm noch eine Weile neben dem zusammengesetzen gehalten. Sowohl Otto I, wie Otto II. bedienen sich auch noch des Namenszuges,
das der erste Herzscher ihres Namens gewählt hatte. Überhaupt ist die Führung der Zeichen
keineswegs immer konsequent und einheitlich. Die Monogramme desselben Königs fallen nach
Bröße, Anordnung der Buchstaben oder einzelner Beistriche, zu verschiedenen Zeiten und von
verschiedenen Schreibern hergestellt, nicht immer gleich aus. Zum Beispiel scheiden sich oft deuts
lich die Figuren, die in der deutschen Kanzlei der Kaiser hergestellt wurden, von denen der

<sup>16)</sup> a.a.D. S. 124.

36) Im übrigen war dieses stärkere Besonen des Deutschtums — wenn auch unbeabsichtigt — der Brund für den ungeheuren Einsluß, den die Kirche auf die Reichsgeschäfte gewann. Hatten sich nämlich die Merowinger mit Romanen oder gänzlich romanisierten Germanen umgeben, so zogen die ersten Katolinger vorwiegend deutsche Auftrasser ins Vertrauen. Inter diesen hatten aber die Laien nicht die genügenden Kenntnisse, um den Kanzseidienst versehen zu können, zumal die Derrscher selbst des Schreibens und Lesens unkundig waren. So war man geradezu darauf angewiesen, Geistliche zu wählen, wenn man deutsche Beamte haben wollte. So sinden wir in dem Kanzseichef Sitherius unter Dippin den ersten Kleriker in dieser so wichtigen Zentralbehörde des franklischen Staates, die von da ab auf Jahrhunderte hinaus ausschließlich von Geistlichen besetzt war — dis hinauf in das Amt des Kanzsers und Erzkanzsers. — Bgl. Bresslau, a.a.D. I. S. 372—374.

<sup>17)</sup> Abgebilbet in: Kaiserurkunden in Abbildungen, hreg, von H. v. Sickel. Berlin 1891. 1. Lief. Saf. 1.



Berricher im Laufe feiner Regierungszeit mit verfchiedenen Monogrammen (Ludwig ber Fromme, Arnulf, Otto II. und Otto III., Beinrich IV., Lothar von Supplinburg, in Frankreich Ludwig II. und Philipp I.).

italienischen. Zuweilen zeichnet auch ein

Otto III. verwendet anfangs bas Sandmal seines Brofivaters, nur find die Proportionen etwas verandert, da die beiben o fleiner gezeichnet werden. Dann erscheinen Butaten: kleine Ringe und Rreuze (Abb. 6). Sie sind dunner und unsicherer als bas übrige und stammen mahrscheinlich vom jungen Ronig felbst, sind alfo die Bollgiehungestriche. Spater fommt noch ein R in ber Bebeutung von Rex basu.

Die Bertscher mit bem Namen Beinrich

mahlen wieder das H als Grundgeruft, an bem bie übrigen Buchstaben ihren Salt finden. Meist ift wieder ber Querbalten ber Bollziehungestrich, juweilen ein anderer, wie ber furze Schrägstrich in Saf. I, 17.

Lothar II. führte basfelbe Beichen wie fein Bater. Lothar von Supplinburg, über zweihundert Jahre fpater, hat offenbar bas Bestreben, die alteren Sandmale nachzuahmen, denn neben seinem gebrauchlichen Monogramm, das genau so gebildet ift wie die übrigen gu feiner Beit (Saf. I, 8), findet fich eine Figur, die an das Signum des erften Lothar erinnert (Abb. 7). Dafür begegnet es uns aber bereits in feinen Urkunden, daß die Formel fur bie eigenhandige Unterschrift ober Festigung durch ben Raifer fortgelaffen ift. Es kam auch früher schon vor, bag nicht alle Diplome vom herrscher selbst unterzeichnet murden, immerhin maren es Ausnahmen. Bon jest an mehren fich bie Falle. Der Sinn des alten Brauches geriet augenscheinlich in Bergessenheit. Bon Beinrich III. an murbe ber Bollziehungefirich nicht mehr perfonlich gefest. Es genügte das Auflegen der Sand auf das Berticherzeichen, um Die Urfunde anzuerkennen und gultig zu machen. Spater fiel auch bas fort. Die Staufer unterzeichneten überhaupt nicht mehr eigenhandig. Trobbem prangt auf ben Dokumenten, bie ihren Ramen tragen, ein schönes Monogramm, ebenso die alte Formel manu propria roborata, obwohl sie sinnlos geworden ift. Auch die Stellung, die bas Zeichen innerhalb

ber Signumzeile feit ben Zeiten Rarls bes Brogen innegehabt hatte, wird von nun an willkürlich. Wir sinden jest munderschone, tunftvoll gezeichnete Figuren (f. Abb. 8), neben benen fich bie ersten Anfange wie findliche Berfuche ausnehmen, ihren eigentlichen Ginn aber haben fie verloren.

Allgemein läßt fich über den Bebrauch des Monogramms feststellen, daß es von Ratl dem Brogen bis gu Lothar von Supplinburg ftandig und regelmäßig verwendet wurde, von da bis zu Karl IV. willfürlich und unregelmäßig. Bei Wenzel, Sigismund und Albrecht findet es sich fast gar nicht, mahrend es Friedrich III. erneut benutte. Zulett erscheint es bei Magimilian I. auf Mungen, selten und nur bei feierlichen Belegenheiten auf Urfunden.



3bb. 8. friebrich Ili.

Außerhalb Deutschlands ergibt es sich, daß das Monogramm in Spanien felten, in Brogbritannien überhaupt nicht vertreten ift, bagegen zeigt es fich häufig in Kranfreich, wenn auch die Berwendung niemals folchen Umfang gehabt hat wie auf beutschem Boben.

Dort ist es seit dem Reichstag von Worms von ben Rönigs- und Raiferurkunden verschwunden. Die Berricher unterschreiben nur noch mit ihrem Ramen. Der romische Beift bat über ben germanischen gesiegt. Aber nur am Bofe



Abb. 9. Monogramm Cheodoridis an einem Ranftell der Berkules. Ballika in Rabenna

bes Raifers. Im Bolte hat fich bas entsprechende Zeichen, bas Mart, die Sausmarke, gebalten, allgemein und weit verbreitet in allen germanischen Landern, von der Schweiz über die Riederlande nach England und Standinavien, von den baltischen Offfeeprovingen bis nach Rarnten, bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein, von da an fehr fark abnehmend, aber tropbent in manchen Begenden bis auf ben beutigen Zag lebendia.

Die Zeichen auf den Lafeln habe ich — obwohl sie alle auf eine Brofe gebracht und fillisiert find bem Lexifon von Du Cange (Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort 1885) entnommen, weil fie ein klares und überfichtliches Bilb geben. Die übrigen Abbilbungen im Tert zeigen bie Monogramme, wie fie uns im Original überliefert find. Sie ftammen aus Urkunden, die abgebilbet ju finben find in:

- 1. Raiferurkunden in Abbilbungen, hreg. v. S. v. Shbel u. Ih. v. Sidel, Berlin 1891.
- 2. Diplomi dei re d'Italia Abteilung IX bes Archivio Paleografico italiano. Rom 1910 ff.
- 3. 3. Mabilion, De Re Diplomatica, Paris 1781.

#### Zafel I.

1 Rarl ber Broge

2-4 Lubwig ber Fromme 5-7 Lothar I.

8 Lothar III.

9 Arnulf von Kärnten

10 Otto I.

11 Otto II.

12 Otto III.

13 Ronrad I.

14 Ronrad II.

15 Konrad III.

16 Beinrich I.

17 Beinrich II.

18 Beinrich III.

19 Beinrich IV. 20 Beinrich VI.

21 Friedrich I.

22 Friedrich III.

23 Allbrecht

24 Karl IV.

Lafel II.

Frantreich 25 Chlobmin II., 656-657

26 Karlmann, 882-884

27 Dbo von Paris, 887-898

28 Ratl ber Einfältige, 893-929

29 Lubwig II. b. Stammler, 877-879

30 Lubwig IV., 936—954

31 Lubria VI., 1108-1137

32 Lubwig VII., 1137-1180 33 u. 34 Rubolf von Burgund, 923-936

35 u. 36 Lothar, 954-986

37 u. 38 Sugo Capet, 987-996

39 Robert, 996-1031

40 Seinrich I., 1031-1060

41-43 Philipp I., 1060-1108

44 Philipp II., August, 1180—1223

45 Philipp III., 1270—1285

46 Philipp IV. ber Schone, 1285-1314

47 3mentibolb von Lothringen um 900

#### Italien

- 48 Berengar, 888-924, 916 Raffer 49 Lambert, 892-898, 892 Raifer
- 50 Sugo v. b. Provence, 926-947 51 Lothar v. d. Prov., 931—950
- 52 Arbuin von Ivrea, 1002-1014

## Aber Stil und Gestalt in unserer ältesten Kunst

Uon Otto Stelzer

I.

Bibt es eine vormittelalterliche nordifche Baukunft?

Wir werden in ben nächsten Heften eine Folge von Auffähen bringen, die einen beutenden Uberblick über Stil und Bestalt der nordischen, vorzeitlichen Kunst zum Begenstand haben. Um von vornherein klarzustellen, was wir finden werden, und was wir gar nicht suchen dursen, muß bieser erste Auffah — im Sinne einer Abgrenzung — notwendig vorausgeschickt werden.

Man weiß, daß sich die vorzeitliche Bilbende Runst die Darstellung des Menschen versagte, daß sie überhaupt weber Malerei noch Stulptur im eigentlichen Sinne kannte. Man weiß heute auch, daß sie dagegen Hervorragendes in der "Ornamentik" schuf. Ornamentik aber nennt unsere an der Antike geschulte Runstwissenschaft eine unselbständige Runstgattung, die als nur untergeordnetes Element in erster Linie in der Baukunst erscheint. Zeugen der Baukunst aber, so glaubt man, hat uns der vorgeschichtliche Norden nirgends dewahrt. Hat er überhaupt eine Baukunst gekannt? Man sah keinen Brund, sich mit der vormittelalterlichen nordischen Kunst zu beschäftigen. Man glaudte, wichtigere Anliegen zu haben. Es war die Sonne Briechenlands, die auf die weiten Bediete nördlich von Alpen und Karpaten einen tiesen Schatten wars.

Unbeitrt arbeitete inzwischen die deutsche Vorgeschichte. Ihre verblüffenden Ergednisse riefen zum Angriff gegen die alten Anschauungen auf. Wenn auch nichts von altnordischer Baukunst sichtbar ist, hört man heute, so kann sie gleichwohl vorhanden gewesen sein. Der Baustoff des Nordens, das Holz, ist vergänglich, wer weiß denn, ob es nicht eine blühende nordische Holzdaustunst, eine Undekannte, mit der man rechnen muß, tatfächlich gegeben hat?

Die Janbfertigkeit des vorgeschichtlichen Menschen, befonders, was schon der steinzeitliche Bewohner des Nordens als Zimmermann geleistet hat, ist staunenswert. Alle Holzbautechniken waren ihm bekannt: Pfostenbau mit Pallisaden- und Flechtwerkmanden, Schwelkenbauten, Blodbau. Das nordische Rechteckhaus wanderte über die halbe West. Es führte im Süden den griechischen Tempel und damit den Anstoß zur antiken Baukunst herbei.

Und in ber Beimat biefes Saufes soll teine Bautunst möglich gewesen sein?

Architektur und Baukunst sind keine spnonymen Begriffe. Architektur tritt auf, sobald der Mensch nach der bekannten Formulierung von Hoernes von der "destruktiven" Kulturstuse zur "konstruktiven" gelangt. Dieser Borgang reicht bis in die Altsteinzeit zurück. Als man den natürlichen Schut eines Baumes oder einer Höhle mit künstlichen Mitteln nachahmte, begann das konstruktive Schaffen. Construers heißt nichts anderes als zusammensetzen, dauen: Ein Plan wird entworfen, ein Grund gegraben, Schwellen werden gelegt, Stämme ineinanderzgesügt, das Dach entsteht — die steinzeitliche Architektur, mit der wir die in Einzelheiten vertraut sind, ist geboren.

Uns geht hier eine Frage an, die archäologisch nicht beantwortet werden kann: Ift diese und die ihr solgende vorzeitliche Architektur Baukunst? Haben diese kulturgeschichtlichen Monumente kunsthistorischen Wert? Und wenn wir diese Frage verneinen mussen — wann wird denn eigentlich Architektur Baukunst? Wenn diese Häuser wirklich kunstlerisch empfunden worden sind, dann müßten sie gegenüber dem einfachen Gebrauchszweck einen Mehrwert ausweisen. Banz sicher hat sich ein Schönheits und Schmuckbedurfnis auch sehr dalb an das Haus gewagt, aber dadurch allein muß noch keine Baukunst entsiehen. Ich kann Pfosten mit Tiersköpfen verzieren, ich kann die Wände bemalen, ohne eben mehr zu erhalten als einen kunstlerisch verzierten Pfosten oder eine geschmückte Wand. Das Wesen der Baukunst aber ist Raum se est alt un g.

Seit Schmarsows berühmten Untersuchungen mit ihren längst anonnm gewordenen Ergebnissen ist es nicht mehr möglich, den Keim zur Runst der Architektur in einem anderen zu sehen, als im Räumlichen. In der künstlerischen Bestaltung des Räumlichen, noch enger des Innenräumlichen, liegt Ursprung, Sinn und Aufgabe aller Baukunst.

Die Plaffif wendet fich an unferen Saftsinn. Der Sinn für das Plaftische schult fich zuerft am Kontur.

Mit der Bestaltung der Fläche zwischen den Konturen beginnt das malerische Schaffen. Das Malerische läßt sich nicht ertasten. Es wendet sich an den Besichtsfinn.

Das Räumliche aber, mit welchen Sinnen erfassen wir das? Bewiß nicht mit dem Besichtsssinn allein. Bewiß zu einem Teil mit dem Tastsinn auch. Selbst akustische Wahrnehmungen dürften eine Rolle spielen<sup>2</sup>). Alle diese "Sinne" wirken mit, aber sie reichen nicht aus. Der "Bewegungssinn" hat eine große Bedeutung. Der Betrachter dewegt sich oder sein Auge nach den Brenzen des Raumes, um ihn zu erfassen.

Es ist ein hochkompliziertes Erlebnis, das Naumerlebnis. Selbst von uns Deutigen ist burchaus nicht seder in der Lage, es aufzunehmen. Das Kindesalter kennt kein Verhältnis zum Naum. Deutlich ist zu erkennen, wie im Mittelalter, als nach 1400 in der Malerei und Skulptur das Naumproblem zu drängen beginnt, nur unendlich allmählich sich "Raum" und "Liefe" aus der Fläche lösen. Die Darstellung des "Raumes" gelingt nicht deim ersten Zupacken.

Es wäre verwunderlich, wenn unsere sich so organisch und normal entwickelnde nordische Rultur schon in ihren frühesten Epochen zum Begreifen und Darstellen des Räumlichen bereit gewesen wäre. In der Lat kennen wir in der uns erhaltenen Kunst unserer Vorzeit die Gestaltung des Plastischen und Malerischen wohl, auch des Rubisch-Plastischen (ber "Masse"), wie sie etwa die neolithische Keramik bestens dietet, nur kennt diese eden höchstens die Gestaltung des Hoblsraums, des Innenraums nicht.

Werten wir aber unsere bisherigen Bahrnehmungen aus, so wird eins flar: Begriffliche und funstpsichologische Erwägungen ermutigen uns nicht zu ber Annahme einer wirklichen vorzeitlichen architektonischen Kunft.

Roch deutlicher wird die Lage durch einen weiteren, wichtigen Besichtspunkt.

Überall in der Welt ist die Ausübung der Baukunst sehr wesentlich und eng an den Kultdau geknüpst. In den antiken und orientalischen Kulturen sieht Ansang und Ausschwung der Baukunft in jedem Falle in Verdindung mit dem Kultdau. Auch die Baukunst des Mittelalters besteht ja saft ausschließlich aus Kirchendau. Wenigstens für alle srühen Zeiten gilt die Formel "Kunstdau gleich Kultdau" unbedingt.

Wie steht es nun mit bem Rultbau ber nordischen Vorzeit? Auch hier sinden wir ja einen "Sakralbau", und wir wissen, bag er zunächst gang im Dienste ber Totenbestattung ftand.

Scheltema zeigt in einem Kapitel<sup>2</sup>), das er "Bankunst" betitelt, die Entwicklung der Megalithgräber und weist ihre künftlersiche Bebeutung nach. In ihrer Lage, ihrer Isoliertheit zur Umgebung tommt ihr plastischer Charakter zur Beltung. Das erste plastische Gefühl mag sich an dem auffallenden Kontur eines natürlich gewachsenen Felseus geschult haben. Dann entsteht die Konturenkunst der bekannten Steinsehungen, der Menhirs, der späteren Bautasteine, und schließlich der Runensteine des Mittelalters. Breisen wir vergleichsweise eine uns geläusige Bauform ähnlichen Charakters, etwa die Phramide, heraus, so stellen wir fest: Auch hier ein reines Konturenerlebnis. Plastik, die wie Architektur gebaut wird, aber keine ist. Die Raumsgänge im Innern sind ohne Zusammenhaug mit der gebauten Form und bedeutungslos surs

<sup>1) ,</sup>Es ift vielleicht fein Zufall, daß "Salle" ober "hallen" Wortverwandte find."

<sup>2)</sup> Abama van Scheltema, Fr. Die Runft der Borzeit 1936.

Banze. Die Pyramide steht der Stulptur näher als der Architektur. Das gleiche gilt für die vorzeitliche Steinsehung und das megalithische Brad. Wenn wir der Baukunst den Sinn von "Bedäudekunst" und "Raumkunst" belassen wollen, machen wir eine Einschränkung, die die genannten "Sakralbauten" ausschließt. Mit Raumgestaltung und dem Begriff "construere" hat die vorzeitliche Steinsehung weusger gemein als der primitivste Hauss oder Hüttenbau. Diese "Mälerkunst", wie wir sie nennen wollen, ist auch nicht etwa als Vorstufe zur Baukunst oder Skulptur aufzufassen, es ist eine durchaus selbständige, aber eine frühe Runstgattung. Sie ist früher da als eine große Monumentalbaukunst, aber sie verschwindet nicht, als die Blütezeit der Architektur im Mittelalter anhebt, sondern lebt neben ihr (teilweise in ihr: als Turm usw.) fort.

Allerdings nimmt die Mälerkunst zuweilen Elemente der Architektur in sich aus, z. B. in Stoneheuge. Dier sind architravtragende hohe Malsteine "personenartig" zu einem Kreis zusammengestellt. Das ist eine Raumbegrenzung. Doch ist vielleicht dieser Raum nuch ganz unbeabsichtigt und gar nicht bewußt "gestaltet". Bielleicht hat er sich nur "ergeben". Bur allem sehlt, wie Riegl von den Tempelhösen der Agypter sagte, "mit dem Abschluß nach oben die volle Innenräumlichkeit".

Wir sind sa noch immer in der Periode des Naturkultus, und gerade diese Tatsache ist wichtig für das augenscheinliche Fehlen einer sakralen Baukunst und damit einer stühen Baukunst überhaupt. Wenn wirklich sur den Anfang der Baukunst die Gleichung von Kultund Kunstbau zu Recht besteht, dann mussen zwei Bedingungen erfüllt sein, ehe eine germanische Baukunst ins Leben tritt. Der reine Naturkultus muß aufbören, und die Architektur muß bewußt als Instrument des Bottesbienstes eine übersachliche, seierliche Gestaltung erstreben.

Noch Tacitus spricht aus, daß es die Germanen verschmähten, ihre Götter in Säusern zu verehren. Aber noch in der Bölferwanderungszeit entsieht der germanische Tempel. Nach dem Norden kam der Tempelkultus nach Magnus Olsen zufammen mit dem Baldurkultus im 7. Jahrhundert. Neben der Individuation der Menschen zur Bölferwanderungss und Wissingerzeit sieht die Individuation der Götter. Gott als Naturmacht bewohnt die Natur und das All, Gott als Person einen Raum. In der späten Bölferwanderungszeit kommt der Keim der germanischen Baukunst zur Entsaltung. Im Vierecktempel mit Umgang, wie wir ihn aus Grabungen und Berichten kennen, beginnt sie, aber nicht mehr als vorzeitliche, sondern bereits als mittelalterliche Kunst. In den Stabkirchen Norwegens bewundern wir ihre frühessen, uns erhaltenen Werke.

Mit dem Entstehen des Tempelkultus in der späteren Bölkerwanderungszeit aber muß das Erwachen des Gefühls für den Innenraum eng gekoppelt sein. Der Raum muß ja in Einklang mit der Bröße der Bottheit gebracht werden. Alle Probleme des seierlichen und monumentalen Raumes mußten hier auftreten. Elemente der "Mälerkunst" werden somit in die Architektur aufgenommen: die Monumentalität. Ein völlig Neues kam hinzu: der Raum. (Ift es zu weit gegangen, wenn wir die hier deutliche Eroberung des Raumes in Berbindung bringen mit der Eroberung der weiten Erdräume durch die ausgreisenden Jüge der Wikinger?)

Run ist die Zeit gekommen, wo auch der Profandau vom Willen zur Raumgestaltung ergriffen wird: die Hohe Halle entsteht. Bevor wir aber sie und ihr Werden näher betrachten, mussen wir die gesamte vorzeitliche Wohnarchitektur einer allgemeinen Prusung unterziehen. Die Frage ist, ob das vorzeitliche Bauernhaus in eine kunstgeschichtliche Betrachtung gehört oder nicht, mit anderen Worten: ob nicht die vorzeitliche Wohnarchitektur den Namen Bauskunst wenigstens zu einem gewissen Brade verdient.

Es ist klar, daß gerade beim Wohnbau die praktischen Erfordernisse hoch über allen ästhetischen stehen. Betrachten wir Wohnhaus und Bauernhaus von heute, so werden wir in den wenigsten Källen wagen, hier von "Baukunst" zu sprechen.

Berade für das Bauernhaus ist eine gewisse Trägheit in der Entwicklung bezeichnend. Nachbem das Nechteckhaus in der jüngeren Steinzeit entstanden war, fand diese einmasige, von einem bestimmten Naumwillen erzeugte Tat keine Weiterentwicklung in den späteren Zeiten. Für die Bronzezeit und die frühe Eisenzeit ist eher ein gewisser Nückschritt zu vermerken. Und noch heute haben wir in den Säterhäusern auf den Almen Norwegens einen Haustyp vor uns, wie er sür die gesamte Bronzezeit vorherrschte. Immer wieder werden sie so gebaut, und alle Anforderungen erfüllen sie. Auch das heutige Sächsische Bauernhaus war schon vor dem Zeitswechsel nahezu ausentwickelt.

Das deutliche Fehlen einer Entwicklung aber ist vielsagend. Mit bem Begriff ber Entwicklung ift ja bie hohe Runft, bie "Stiltunft", gang eng verknupft als mit einer ihrer Daupteigenschaften. Gine phasenhafte Entwicklung im funftgeschichtlichen Sinne läßt sich aber im vorzeitlichen Sausbau nur zweimal erkennen. Erstmalig in ber Steinzeit, als bas Rechtechhaus entstand, und banach nicht wieber bis jur jungeren Gifenzeit. Bier, am Ende ber Borgeit, in den ersten Jahrhunderten nach bem Beitwechfel, konnte uns ber Spaten ein ziemlich vollftandiges Bilb bes Wohnbaus vermitteln: Im Norben geht aus ben Grabungen von Botland und Deland, Jaeren und Lifta ein Saustyp besonders beutlich hervor: Die Salle. Gie ift ein Dachhaus. Sie hat feine eigentlichen Wände, sonbern nur Brundwälle aus Stein und Erbe, auf benen bas Dach ruht. Teilmeise finden wir "Dreischiffigkeit"; b. h. nabe an ben Wandmallen stehen Pfostenreihen als Dachstüßen, eine Magnahme, bie bei Bergrößerung bes Magstabes notwendig murbe. Eine Borftellung bavon vermittelt bie Rekonstruktion ber Salle von Lojfia (vgl. Fornvannen 1932). Daneben gibt es Sallen, die bem eben boschriebenen Enpus gleichen, fich jedoch durch mächtige, fäulenartige Pfossen auszeichnen, die ein vom Boden gehobenes Dach gehabt haben muffen und wirkliche Banbe im Reiswert: 3. B. Rallberga und Onbacken in Schweben3). Gie muffen ber jungeren Eisenzeit angehören, fieben in enger Berbindung mit den isländischen Sallen und haben fich ebenfo sicher aus dem alten Dachhause entwickelt. Sier haben wir erstmalig Zeugen einer Entwicklung vor uns, einer Entwicklung, bie also durch Wachsen ber Bande und Auflüften bes Daches charakterisiert wird. Das alte Dachhaus fann riefige Abmessungen erhalten und damit einen imposanten Eindruck erzielen. Aber es wird damit hochstens ein monumentales Dach, aber kein monumentaler Raum. Das Belt- und das Sattelbach preffen den Innenraum zusammen, sie bedroben und verleugnen ihn. Das Dach wird vom Boben erhoben, weil fich ber Innentaum auf eine gebieterische Beise Plat verschafft. Der Raum wird geschaffen, der später "gestaltet" werden foll. Damit aber siehen mir wieder am Eingang jum Mittelalter und haben die Borgeit verlassen.

Auch aus biesen letten Beobachtungen geht hervor, daß die Anfänge einer germanischen Baukunst nicht vor der Bölkerwanderungszeit gesucht werden dürsen. Es gibt keine vorzeitliche, keine vormittelalterliche Baukunst im Norden. Die Vorzeit hatte ihre hochkultivierte, bodenständige Berätekunst und eine monumentale "Mälerkunst", eine Baukunst nicht. Bleiben wir auf den ersten zwei Gebieten, so offendart sich der künstlerische Benius unserer Ahnen überraschend deutlich dem, der in diesen Dingen zu lesen versieht. Die großen und kleinen Denkmäler aus diesen beiden Bereichen erlauben es, die Kunstentwicklung der gesamten nordischen Vorzeit als "Stilgeschichte" zu schreiben, d. h. als einen bedingten, folgerichtigen, rhythmisch fließenden Verlauf. Wir tun unseren Vorsahren und ihrer Zeit einen schlechten Dienst, wenn wir ihnen zuschreiben oder zumuten, was sie weder besaßen noch besitzen wollten und konnten. Eine Baukunst hatten sie, wie wir sahen, nicht. Die hatten sie noch vor sich! Und das ist kein Mangel, sondern Reichtum. Denn etwas noch vor sich zu haben, bedeutet im Leben der Völker viel. Es ist das Mittel zur Unsterblichkeit.

<sup>3)</sup> Berda Boëthius: Hallor, tempel och stavkyckor, Stockholm 1931.

# Aber einen angeblich flawischen Kultgegenstand

Yon J. O. Plassmann

Die Zeuguisse zur Religion ber Bestslawen in ber Zeit vor und während ber Wiedereindeutschung ber von ihnen in Besit genommenen oftgermanischen Gebiete sind außerordentlich spärlich. Die Angaben über große Rultzentren und über die dort verehrten Götterdilder sind mit großer Vorsicht aufzunehmen<sup>2</sup>); um jo dedeutsamer erscheinen dann die sehr spärlichen Nachrichten über Rultgegenstände kleinerer Art. Aber auch hier ergibt sich meistens wenig Greisbares; die Quellen sauten so unbestimmt, daß man auf den Verdacht kommt, die Be-

richterftatter felbft batten fich mehr nach bem Borenfagen, als nach eigener Anschauung gerichtet. Mehr Bewicht gewinnt freilich ein Bericht, der von einem fonft unbedingt guverläffigen Schriftsteller gegeben, und in dem nicht nur ber Rultgegenstand felbst, sondern auch die mit ihm porgenommene Sandlung ziemlich genau beschrieben, ja in dem der Name des Begenstandes seldst genannt wird. Einen folchen Bericht haben wir in bem "Chronicon" des Bischofs Dietmar von Merfeburg, der von 975 bis 1018 lebte und in feinem Beschichtswerke uns eine ber wertvollsten Quellen für die Beschichte der fachfiichen Raiser und der Eldilawen binterlaffen bat. Der furge Bericht, ber in der miffenschaftlichen Literatur häufige und mibersprechende Behandlung gefunden bat, lautet (\(\partial\) \(\text{UI}\), \(\cdot\).

"In meiner Nachbarschaft, in einem Orte namens Sili-



abb. 1. Die Babel bon Salgkotten

vellun, begab sich etwas Bunderdares in ber zweiten Woche des Dezember . . . Rein Bunder, baß fich in Diesen Begenden folche Dinge ereignen. Denn die Einwohner tommen selten zur Rirche und fummern sich nicht um ben Befuch ihrer Bachter. Gie verehren Sausaötter (domesticos colunt deos) und opfern ihnen, weil sie hoffen, daß sie ihnen viel nüten können. Ich hade auch von einem Stade gehört, an beffen Spite fich eine Sand befand, die einen eisernen Ring in fich hielt (audivi de quodam baculo, in cuius summitate manus erat unum in se ferreum tenens circulum). Dieser (Stab) wurde pon dem Sirten bes Dorfes. in dem er sich befand, burch all die einzelnen Baufer getragen und beim erften Eintritt von feinem Erager fo begruft: ,Wache, Bennil, wache!' (Vigila, Hennil, vigila). Denn so wurde er in ber

Sili- Denn so wurde er in ! Dann schmansten sie köstlich und wahnten sich in ihrer Sorbeit du

Bauernsprache genannt. Dann schmausten sie köstlich und wähnten sich in ihrer Torheit dutch seine Wachsamkeit geschützt; und sie wusten nicht, was David sagt: "Die Brilder der Heiden, von Menschenhäuden gemacht", usw."

Es ift kaum ein Zweifel, daß hier ein wirklicher Brauch beschrieden wird, wenn der Bischof begreislicherweise den Stab auch nur von Hörensagen kennt. Aber die Bedeutung des Kult-

gegenstandes, des Brauches und vor allem feines Ramens ift bis beute buntel gedlieden. Nach ber ausbrücklichen Angabe Dietmars ift fein 3meifel, bag ber Stad ben Namen "bennil" führte, und bag er felbft mit den Worten "Wache, Sennil, mache!" angeredet wurde. In diefem Rultinmbol jedoch gleich eine flawische Bottheit feben zu wollen, mare verfrüht. Um fo mehr ift an dem Ramen herumgerätselt worden. Jatob Brimm hat fich in der Deutschen Mnthologie (4. Ausg., Band II, S. 625) eingehend mit biefer Stelle befaßt; er fucht ben Ramen "Bennil" aus bem Ungarischen berzuleiten: "Ungrisch beifit bie Morgenröte hajnal (eftnisch haggo), und die bortigen Tagemachter rufen fich gu: ,hajnal vagyon szep piros, hajnal, hajnal vagyon!', b. i. aurora est (erumpit) pulchra pur-



Abb. 2. Bon links nach rechts: Die Padeln von Markfelb (2), Bicchborden und Salthoffen

purea, aurora, aurora est! Dieser Rame heynal, eynal ist auch den Polen geläufig, und man ruft aus: heynal swita! aurora lucet!"

Die Herleitung aus dem Ungarischen, so gelehrt sie ist, dürfen wir der geringen Wahrscheinslichkeit wegen wohl ausgeden. Ob freilich mit dem "Hennil" ein göttliches Wesen im Sinne einer persönlichen Bottheit gedacht ist, dleidt trotdem fraglich. E. Wienecke (a. a. O. S. 67 f.) erinnert wegen der Bedeutung des Stades an die Botens oder Schulzenstäde, die dei den Wenden eine so große Bedeutung haben und als Träger einer höheren Macht galten (wie der Stad vor allem auch bei den Germanen). Er sieht in dem "Hennil", von dem Dietmar derichtet, "ein Stück Übergang von der reinen Naturodjektsverehrung, als Sit göttlicher Kräfte, zum künstlich gefertigten Kraftträger". Inwiefern er daraus allerdings "den Schluß auf Unmöglichkeit metallischer Araftträger". Inwiefern er daraus allerdings "den Schluß auf Unmöglichkeit metallischer Arbeiten dei den Slawen" ziehen zu können glaudt, dleidt unklar. Auch seine späteren Aussührungen über den Ramen als ein misverstandenes und dann zu Ehren gekommenes Schimpswort sind nicht ganz überzeugend.

Über den Stoff, aus dem das "Hennil" gefertigt war, wird nämlich nichts derichtet. Es ist auch nicht einmal undedingt sicher, od es sich bei den Trägern des Brauches um Slawen oder nicht vielmehr um Deutsche handelte. In dem Ort Silivellun will Brimm (a. a. D.) Selben bei Mersedurg sehen; Fr. Kurze in seiner Textausgade (S. 234) hingegen hält es im Begensah dazu für Sülfeld bei Fallersleden, das Dietmars Hösen Waldeck und Rottmersleden benachdart war. Welcher Ort es nun auch war, weder die Altmark noch das Gediet von Mersedurg waren jemals ganz ausschließlich slawisch, es kann sich also immer noch um eine deutsche Streusiedlung handeln. Diese Möglichkeit ist aber bedeutsam für die Frage, ob es sich hier überhaupt mit Sicherheit um einen flawischen Kultgegenstand handelt.

<sup>1)</sup> Bgl. Etwin Wienede, Untersuchungen jur Religion der Bestslawen. Forschungen zur Borund Frubgeschichte, Beft 1; bei O. Harrassowit, Leipzig 1940.

<sup>2)</sup> Bgl. Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon post Editionen Ioh. M. Lappenbergii recognovit Fridericus Kurze. Hannoverae Impensis Bibliopolii Hahniani 1889, S. 234/35.

Entscheibend sind jedoch zunächst das Aussehen und die Beschaffenheit des Begenstandes selbst, der discher nicht archäologisch nachgewiesen ist. Durch die Freundlichkeit meines Rameraden B. Jordan von der Hochule Haus Wewelsburg kann ich jest jedoch eine Reihe von Fundstücken vorlegen, die mit dem von Dietmar geschilderten Kultgegenstand eine ganz aufsallende Ahnlichkeit haben. Abb. 1 zeigt eine bronzene Nadel, die 1936 bei einer Erabung der Hochule Bewelsburg durch Hokottenführer Spengler in der Schule Gewelsburg durch Hokottenführer Spengler in Westsalenschicht einer mittelalterlichen Vronzegießerwerkstatt bei Salzkotten, Kreis Büren in Bestsalen, gestunden worden ist. Abb. 4 zeigt den oberen Teil in vergrößerter Wiedergabe. Es ist eine ansschiend mit der Feile sorgfältig ausgearbeitete Hand, die einen Ring umschließt, der hier freilich auch aus Vronze besteht. Die Länge der ganzen Nadel beträgt 10,7 cm; die Spihe endigt in einer kurzen Gabelung, die möglicherweise ein abgebrochenes Öhr ist. Der Fund wurde zuerst veröffentlicht durch B. Jordan, "Mittelalterliche Bronzesung dest 5, S. 72. (Samml. Hoschule Haus Bewelsburg, Inv. M. 193.)

Dieser Fund steht nun nicht allein; Westfalen hat uns in den letten Jahren noch mehrere solcher Radeln wiedergegeben. Albb. 2 und 3 zeigen uns in den beiden ersten Stücken links

weitere solcher Handnadeln aus einer Burgftatte in Der Bauernschaft Martfeld, Rreis Redlingbaufen (Muf. Dottmund, Inv. Mr. A 114 f). Die Lange ber erften Rabel beträgt 17,63 cm, ber Schaftdurchmesser 0,40 cm; die zweite ift 14,75 cm lang bei einem Schaftburchmeffer von 0.56 cm. Diernach ift angunehmen, daß die Radel von Salzkotten ebenfalls länger gewesen und im Ohr abgebrochen ift erfte Berof. fentlichung in ber "Barte" a. a. D. nach einer Zeichnung von Dr. Albrecht, Dortmund). Diesen beiben Rabeln fehlt der Ring; er scheint verlorens gegangen zu fein, benn ein weiterer Jund, die im Schaft gebogene britte Rabel pon links, tragt wiederum ben Ring in der Sand. Gie stammt aus Kirchborchen im Rreis Paberborn und liegt im Mufeum in Paderborn; bisher ift fie noch unveröffents licht. Die Dage find annabernd aus Abb. 2 und 3 gu erseben, die der Bollständigkeit halber rechts noch einmal bie Nadel von Salgkotten zeigen.



Abb. 3. Die bier Handnadeln, poliständig



Abb. 4. Die Radel bon Salzhotten. Die Band mit dem Ring

Aufn. Jordan (4)

Wie mir 38. Jordan mitteilt, follen folche Radeln auch in Saithabu gefunden sein, wornber nähere Rachricht noch aussteht. Jedenfalls beweifen Die Funde, daß Gegenstände, die bem von Dietmar beschriebenen genau entsprechen, im frühen 12. Jahrhundert, wenn nicht schon früher3), in Altfachsen bestanden baben. Da ein prattischer Zweck biefer Radeln taum zu erfennen ift, so burfen wir fie mindestens als Schmuckftude, mahrscheinlicher aber als Seilszeichen ansprechen. Möglicherweife find fie verkleinerte Abbilder eines größeren Rultgegenftandes, wenngleich die Lange von faft 15 cm bei ber größten felbft ichon bie Bezeichnung "baculus" gulieffe. Jedenfalls läßt bas Borhandensein von nicht weniger als vier Studen Dieser Art in Westfalen ben Bedanken gu, daß es sich bei dem angeblich flawischen Rultgegenstand einfach um Einfuhrgut aus dem weftlichen Berzogtum Sachsen bandelt, deffen Einfluß auf die offfälischen und die angrenzenden flamischen Gebiete gerade in der Beit der fachfischen Könige viel ftarker gewesen ift, als man im allgemeinen annimmt. Und ba es fich in allen Källen um eine fehr forgfältig ausgearbeitete Danb handelt, fo brangt fich mir auch eine Deutung bes Namens "Bennil" auf, die viel- zu einfach ift, um als gelehrt gelten gu wollen, Sucht man nämlich ben Ursprung bes Wortes ftatt im Ungarischen oder im Efinischen einmal im Deutschen, so eraäbe sich als mögliche Urform bas \*hendil(0), was nach bem Lautstand bes 11. Jahrhunderts eine burchaus mögliche Berkleinerungsform von "hand" ware. Die Glawen hatten bann mit bem Rultgegenstand ober bem Sinnbild felbft auch bie beutsche Bezeichnung "Sandchen" übernommen und ihrer Sprache angeglichen. Und biefe Bezeichnung führt vielleicht auch zu bem ursprünglichen Sinne dieses Sinnbilbes weiter.

Die germanischen Sprachen haben ein Spnonym für das Wort "Hand", nämlich munt (as. mund), das ursprünglich die Sand selbst, dann in übertragenem Sinne "Schut," ober

<sup>3)</sup> B. Jordan sest die Fundftude in das 12. Jahrhundert. Was aber in dieser Zeit schon ein ausgebildeter kunfigewerblicher Begenffand ift, muß in seinen Ursprüngen weit alter fein.

"Oberherrschaft" bedeutet4). Ich habe früher schon einmal") bie Meinung geaußert, bag fich aus der ursprünglichsten Bedeutung gang wörtlich die germanische Bezeichnung mundboro erflart, die durchweg ben oberften Berricher, den Oberlehnse oder egerichtsheren bedeutet, jus nächst aber den "Träger des Sandfpnibols" bezeichnet haben durfte. Das germanische Konigs. fzepter endigt nämlich zuweilen oben in einer Sand. Dies führten bie frankischen und fpater bie frangösischen Könige; ein Bemalbe von Frangois Berard, das Rapoleon im Rronungsornat darftellt (Reues Palais in Potsbam), zeigt unter bem Kronungsschmuck außer bem mit Bienen besteckten Konigsmantel bes Chilberich und bem langen Szepter mit bem Abler auch bas fürzere Szepter mit ber Sand. "Band ober Sandschuh bebeutete im alten beutschen Brauch richterliche Bemalt. Das Sandfgepter bezeichnet ben oberften Berichtsberen."") Auf welche Borform biefer Konigestab mit der Sand gurudgehen durfte, werden wir fogleich noch feben. Dietmar berichtet nun ausbrudlich, daß die Bauern fich burch ben Stab mit Sand und Ring ge schütt fühlten (ide einsdem se tueri custodia stulti autumabant). — Sollte darin bie Doppelbedeutung von "Sand" und "Schut," jum Ausbruck kommen? Die Munt in ihrer greifbaren Bestalt ift die Tragerin bes hoberen, gottlichen Schupes, den der hochste mundhoro (im Beliand eine fehr häufige Bezeichnung fur Bott-Bater) gewährt. Beim Betrachten ber ben Ring fest umschließenden Sand wird man auch an bas befondere Schus unb Afplrecht benten, das bann in Rraft trat, wenn ein Berfolgter ben Ring an ber Rirchentur (urfprünglich vielleicht am Berichtspfahl) ergriff. Alle biefe Bufammenhange aber liegen so im germanischen Denten und Brauch, daß Fundstude, Sinngebung und felbst der Rame bes von Dietmar geschilderten Begenstandes die Einfuhr eines germanischen Rultgegenstandes in halbflamische Bebiete vermuten laffen. Wienecke (a. a. D.) ermahnt andeutungsweife, daß hier die Beiterentwicklung eines Begenstandes ber "Naturobjektsverehrung" jum funftlerifch gefertigten Begenstande vorliegt. Das trifft mohl gu und erinnert baran, mas unfere Ginnbilbforschung langft festgestellt hat?), daß vor dem naturalistischen, "finnfälligen" Bildwert das finnbilbliche, abstrafte Ibeogramm liegt. Diese beiben Formen konnen wir bei dem germanischen Ronigsfzepter ziemlich deutlich verfolgen: neben dem Stab mit der ausgebildeten Sand halt fich ber dreigegabelte Stab, der Dreisproß der, sei es als "Lilie", fei es als Dreiblatt die dreiteilige Form immer beibehalt, mindestens bis jum Ende bes Mittelalters. Daß biefer Dreifproß eine Bechselform ber funffingerigen Sand ift, zeigen uns icon die norbischen Felsbilder; in bem gleichen Sinne tritt die dreifingerige Sand neben die fünffingerige8). So vermute ich als Borläufer auch unseres Sandstabes den Stab mit dem Dreisproß, und vielleicht als Borlaufer bes Sandstabes mit dem Ringe ben Dreifproß, der mit einem Rreise oder Ringe verfeben ift. Einen folchen findet man unter den in dieser Zeitschrift wiederholt behandelten Rigungen am Rriemhildenstuhl bei Durtheim, die in der Bestalt den heute von den dortigen Rindern getragenen "Sommerfieden" faft genau entsprechen (vgl. Bermanien 1936, S. 168). Wenn man in diesen Sinnbildern Begenstände ber Sonnenverehrung feben tann (vgl. A. Beder, Pfalzer Sonnenverehrung; Bermanien 1934, G. 267 ff.), so durfte auch unser Sandspmbol auf jenen uralten Sonnenglauben zuruckgehen, in dem wir den Urfprung fast unferer gefamten Sinnbildwelt erkannt haben. Bunachst aber wird ber greifbare Rachweis eines angeblich flamischen Rultgegensiandes auf niederdeutschem Boden bagu beitragen, die Religionsgefchichte ber Bestislamen zu erhellen. Auch auf biefem Bebiete burften bie Glawen burchaus bie Empfangenden gewesen sein, um dann freilich oft bas Empfangene danerhafter zu bewahren als Die Bermittler.

# Erwecker Porzeit

#### Verner von Heidenstam &

Bon Richard Wolfram

Schon einmal in ber beutschen Beiftesgeschichte bes festen Salbjahrhunderts hat ber europäische Rorben machtig auf uns eingewirkt. Es war jene Beit, ba man ju Enbe ber achtziger Jahre gezwungen mar, auf Ginlabungefarten gu fchreiben: "Es wird gebeten, fich nicht über Ibfens "Rora" gu unterhalten." Go mächtig mar ber Durchbruch ber Mirtlichteitebichtung und Droblembistuffion bamals, fo fart bie ausländischen Borbilder, bie bier Pate ftanden. "Ibfen und die Frauenfrage" konnte man geradezu ale überschrift über bie leiben-Schaftlichen Befprache biefes Jahrzehnts fegen. Ihm folgte Strindberg mit dem ine Aberfinnliche gefteigerten Sag ber Beichlechter gegeneinander. Bor allem ber fpate Strindberg mit feinem "Traumfpiel" und bem Leibensweg "Rach Damastus" fand fartfte Rachfolge in Dentschland. Er löfte bei une bas erpressionistische Drama aus. Aber haben biefe Dichter eigentlich ats norbische Beifter auf uns gewirkt? Sind fie nicht vielmehr als Bertreter bes gesamteuropaischen Auftofungeguftandes - ju werten, bie es verftanden, biefen Auflösungezuffand besonders eindringlich und in nordischer Farbung barguftellen? Beute treten in unferer Wertschäpung die Befellichafte. ftude Ibfens jurud gegenüber ben "Rronpratenbenten" und ben "Beerleuten auf Betgeland". Eine tiefgreifende Bandlung in unferem beutschen Bolt gibt fich in ber Bertichatung gang anberer Seiten norbischer Dichtung fund. Wenn wir heute von verwandtem nordischem Beift fprechen, bann meinen wir bas volfhaft Urfprüngliche, bas uns in vieten Berten Gelma Lagerlofs entgegentritt, ober bas Belbifche, für bas gerabe Berner von Deibenftam jum Sinnbilb murbe.

Bor wenigen Wochen trug man heidenstam zu Grabe, knapp vor ber Bollendung seines einundachtzigsten Lebensjahres. Trot vieler übersetzungen kann sich seine Beliedtheit nicht mit ber Selma Lagerlöss messen. Und doch steht gerade er uns

heute näher als irgendein anderer schwedischer Dichter. Es gilt eine beutsche Dankesschuld abguflatten gegenüber bem Mann, ber inmitten eines in Wohlleben und Problemlofigfeit erffarrten Schweden bes Pagifismus und Bolferbundglaubens trokia und einsam bas Ibeal bes Helbentums verfunbete. Der aus biefem Blauben beraus auch immer an ber Seite Deutschlands ju finden mar. Sei es mabrent bes Weltfrieges, mo er Deutschlands Ringen mit bem Kampf Karls XII. gegen vielfache übermacht verglich, fei es nach ber beutschen Wiebergeburt im Rationalfogialismus, beffen Bebeutung fur bie Rettung Europas vor bem Chaos er flar erfannte. Der nationale Schwede fühlte ben Bergichlag bes neuen nationalen Deutschlands. Macht ihn uns biese Befinnung wert, fo durfen wir ibn gudem noch ale einen ber größten Dichter feines Bolfes ichaben, ber febr ju Unrecht in Deutschland noch nicht ben ihm gebührenden Dlas einnimmt.

Der herrenhof Olshammar am Batterfee ift bie Beimat Berner von Beibenftams, in beffen Abern von den Borfahren her auch trotiges Dithmarichenblut rollt. Dort wurde er am 6. Juli 1859 als einziges Rind feiner Eltern gedoren. Abnlich wie bei Selma Lagerlof ift auch Beibenftams Leben por allem von ben Eindrücken ber Jugend ber bestimmt. "Wenn ich an meine Rindheit bente, sehe ich breite Bartenwege mit windgeschüttelten Upfeln, Stachetbeerdufche und Johannisbeertrauden", ichreibt er in feinen Erinnerungen. "Aber furz dahinter beginnt bie Wilbnis ohne Ubergang. Da hausen Specht und Rreugschnabel, und wenn ein Eld über einen morichen Baun fest, fracht es, fo baß man ftehendleiden muß, um zu lauschen . . . Es scheint mir nun, als hatte bamals ewiger Sommer geberricht, ein gehnfahriger Sommer ohne Regenschaner, wo schöne und gute Menschen im Brafe fagen und Rrange aus blauen und weißen Blumen banden ... Und odwohl ich nun sehen

<sup>4)</sup> Bgl. Sehrt, Bollständiges Borterduch jum Seliand, Bottingen 1925, unter "mund". 5) In der Besprechung von Berent Schwineköper, Der Sandschuh im Recht, Amterwesen, Brauch und

Bolksglauben, Germanien 1939, S. 233.
6) Bgl. Kümmel/Rave, Amtlicher Führer burch die Ausstellung der Nationatgalerie Bertin "1813 bis 1815", S. 22.

<sup>7)</sup> Bgl. meinen Auffat "Sinnfälliges und Sinnbildliches", Bermanien 1933, Seite 33 ff.
8) Ich muß mich hier auf biefe allgemeinen Angaden beschränken; an anderer Stelle werbe ich biesen Zusammenhang auf Brund reichhaltigen Stoffes naher darlegen.

kann, wenn ein Apfel wurmstichig ist, und wenn ich sichwermütig site, wo andere froh sind, wundert es mich immer, wie wenig ich mich seit meiner Kindheit verändert habe... Was ich damals liedte, liede ich noch jett, und wie ich damals war, din ich noch heute." Dem finnländischen Dichter Zacharias Topelius schrieb er einst: "Sie fragen nach meiner Anschrift? Die ist immer, Winter und Sommer und wo ich auch din: Olshammar, Askarbund, Schweden," Ein semdolisches Wort.

Geltfam ift biefes Land feiner Rindheit, erfüllt von Erinnerungen und Sagen. Munenffeine und Felsblode mit brongegeitlichen Felszeichnungen nehmen die Phantafie gefangen. Der väterliche Berrenhof Dishammar trägt feinen Ramen nach Ulf, bem Batten ber hl. Birgitta. Benige Schritte vom Wohnhaus des Beidenstamischen Ramilienfibes liegt ein flacher Stein. Bon ibm erzählt bie Sage, daß er Birgitta ale Stube biente, wenn fie nach der Meffe ihr Roß bestieg, um über bie Waffer bes Sees heim nach Babffena ju reiten. Rein Munber, bag ihre Beftalt in der Beibenftamichen Dichtung mehrmals auftaucht. Um ftareffen feffelt ihn doch die unbezwungene Ratur bes norbischen Urwaldes. Denn der einft gefürchtete meglofe Liveden mit feinen Baumwuffen ichließt fich bicht an Olshammar an. "Ich fant, bag ber Balb einer unüberschaubaren Menge uralter, ichuppiger Tiere glich, die an ber Erde festgesogen fanden, manche mit Flugeln. Schreckte er mich, mar es, weil ich mit einer kindlich unbestimmten Empfindung vor ber Urzeit ichauderte." Rur aus folden Erlednissen ift die großartige Baldvisson seines Bedichtfranges an Tiveden zu erklaren oder die unbeimliche Schilderung bes Entscheidungstampfes zwischen bem Ritterheer und ben Balbleuten und letten Beiben mitten im Balbesbuntel bei Dis Opferquelle (enthalten im 2. Band ber "Kolkunger" 1905-1907). Das Rrublicht ber Beichichte hat Beibenftam immer wieber angezogen. Darum schrieb er auch als Erganzung zu bem gang ungewöhnlichen Beographieduch ber schwedischen Boltsichule von Selma Lagerlofe "Die Reife bes fleinen Rile Bolgerson mit den Bildganfen", bas ebenso ungewöhnliche Befchichtsbuch "Die Schweben und ihre Führer".

Zeitledens war Heibenstam unverdrüchlich an bie Seimat gekettet, troßdem ihn das Leden zunächst ganz andere Pfade führte. Ernste Krankheit zwang den Sechzehnjährigen, die Schulstudien abzubrechen und nach dem Süden zu gehen. Damit beginnen seine Wanderjahre. In der aufnahmsstreudigsten Zeit des Ledens sah er Italien, Agypten, Briechenland, Sprien und lebte zwei Jahre in Rom. Von Beimat und Familie schied ihn 1880

feine Che, bie er als Einundzwanzigjahriger gegen ben Billen feines Baters ichlof. Go fuchte er feinen Runftlerweg junachft als Maler in Rom und Paris, bis er ben Dichter in fich als machtigfte Rraft erkannte. Der Nieberschlag biefer Jahre ift die erfte Bedichtsammlung "Ballfahrt und Banderjahre" (1888). Farbenreicher, marchenschimmernber Orient und unwiderstehlich forglofe Lebensfreude erheben bier ihren feden Oppositionsruf mitten in der moralingeschwängerten Branwetterbichtung ber achtziger Jahre. Etwas fur bie bamalige Beit Unerhörtes! Alles, mas biefer Beneration an Ibjens "Duppenheim" und "Brand", an Strindbergs Chefampfen teuer mar, wurde frant und frei perneint. Phantafie und Freude fordern wieder ibr Recht. Mit einem Schlage bahnte Beibenfiam bem großen Umschwung des nachsten Jahrzehnts ben Beg, ber in Gelma Lagerlof, Frobing und Rarlfelbt im Berein mit Beibeuftam Die iconfte Blute neuschwedischer Dichtung brachte. Doch mitten in ber Lebensfreude bes Bucherftlings flingen funf Beilen Beimweh auf und verraten ben anberen

Ich sehn' mich heim seit langen, langen Jahren. Im Schlafe selbst hab' ich die Sehnsucht heiß gefühlt!

Ich sehn' mich heim, bies folgte mit, wo wit auch waren —

Doch nicht zum Menschen will ich, nein, zur Erbe, Bum Steine, ba ich spielt' als Kind.

Es ist keine seichte Genusphilosophie, aus ber fein Marchenreich entsprungen ist. "Rie erglüht die Phantasie so gewaltig an dem, was du besitzt, als an dem, was du entbehrst. Deshalb werden die Söhne der Schwermut so oft Gauller und Bacchussänger", sagt er selbst. Ein Wort, das nicht nur für das schwedische Gemüt außerst bezeichnend ift, sondern überhaupt für den germanischen Sum or.

Wie es ging, als Heibenstam das übermütige Programm seiner Jugendgedichte zu verwirklichen suchte, zeigt die Trilogie "Hans Alienus" (1892). Raum eine andere nordische Dichtung enthält so viel Faustisches, vielleicht abgesehen von Peer Bynt. Sein Schönheitssuchen strebt nicht nach irbischem Benuß, sondern einer höheren Wirklichkeit im Sinne der Weimarer Klassischen. Aber daraus ergibt sich auch ein Gesühl der Einsamkeit und Fremdheit, das in den eingestreuten Gedichten — Persen der schwedischen Lyrik — ergreisend zum Ausdruck kommt:

An das Leden gekettet ich bin, Ruhlos und fremd allerwegen. Stets mich sehnend, immer dorthin, Wo sich die Träume regen. Habesverdundene, Schattengleich, Straslos wir nicht von der Ledensfrucht siehlen; Denn das entschwundene Schönheitsreich Suchen für ewig nun unsere Seelen.

Beibenftame große nationale Dichtung fundigt fich bereits in bem Bebicht "Der neunfahrige Kriebe" an. Richt Blud und Benug find bes Lebens höchfte Buter, fonbern Begeisterung, Mut und Opferfreude. Die Beimtehr nach Schweben nach dem Tobe feines Batere ichenfte ihm bie volle fünftlerische Sohe, Er ichreibt bas Profaepos aus Schwebens Selbenzeit "Rarl XII. und feine Rrieger" (1897/98). Unwiberftehlich loctte ibn bas tragifche Benie biefes Ronigs, ber bie verborgenften Rrafte feines Boltes wedte und felbft die Unwilligen und Biberftrebenden zur Brofe unpathetischen, verschloffenen Belbentums mitrif. Gein Leben wird jum Sinnbild ber geheimsten Buniche und edelften Rrafte ber Schweden. Reben Rarl fteht als Belb bas gange ichwebische Bolf. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Voltama legt Beibenffam bem Brafen Lewenhaupt bie Worte in ben Mund: "Der Rrang, ben er fich felbft flocht, glitt herad auf feine Untertanen. Dort bleibt er fur emig liegen auf ben vergeffenen Brabern in ben Gumpfen. Go muffen wir ihm banten fur bas, wozu er uns gemacht bat." Das Brofe bei einem Ronig und Ruhrer ruft bas Broge bei feinem Bolt hervor. Das ist der Sinn bieses Bertes. Der mächtige Erzklang von Seibenstams Sprache formt sich hier zu einer Offendarung des Liefsten im schwebischen Besen, das uns heute doppelt verwandt anmutet.

Unmitteldar an diefes Werk schließt fich ber Rreis von Bedichten "Ein Bolt" (1902), aus bem Schweden feine zweite Bolfshomne ermahlte. In Stenhammars Bertonung vielleicht die innerlichfte, bie ein Bolt befitt. In biefen Berten ift ber Beibenftam, ber beute unmittelbar ju unferen Bergen fpricht. In der Beit ber Bersplitterung und Ibeallofigfeit vor den Erschütterungen des Beltfriege erlebte er bereits vorausahnend bie Boltsgemeinschaft in all ihrer Broge und Rraft und bas Bunder echten Rubrertums und mahrer Befolgschaft. Die letten feiner Berte, "Die Folfunger", "Das Erbe von Bialbo" (1905-1907) und die "Reuen Bebichte" (1915) führen biefe Linie weiter gur Bereblung aufrechten, freudigen Mannestums. Bie ein Brug verwandten, nordischen Beistes tlingen barum auch feine Borte ju une herüber:

Botan, voran, du neuer Tag,
Mit Morgenlied und Hammerfchlag
Und fürchte nicht Gefahren.
Zünd edlen Kampf, gib Schut dem Herb,
Taß wie ein Sturmdliß Geistes Schwert
Bor unsern Scharen strahlen.
Leucht weit, weit über Volt und Land,
Wach reich die Seele, fest die Hand,
Daß wir als Alte tragen stolz
Der Jahre Freud und Leid
Und wandern fort und säen Saat
Im Lenz der neuen Zeit.

#### Merner Köhler 1

2m 14. Juli 1940 ift unfer Mitarbeiter Werner Robler nach langer Rrantheit im 51. Lebensjahre geftorben. Werner Robler murbe am 10. Oftober 1889 in Alle-Chemnit bei Chemnit gedoren und verledte feine Jugendzeit in Berlin. Er gehörte gu ben erffen Mandervögeln, die mit Rudfad und Stizzenbuch burch gang Deutschland manberten und jum erften Male wieder den Blid fur altüberliefertes mertvolles Boltsgut öffneten. Befonberg feine zweite Beimat, die Mart Brandenburg, hat er auf biefe Beise erforfcht. Bas er ba an Sfiggen, Aufnahmen und Aufzeichnungen von volkhaften Dingen gesammelt bat, murbe in bem erften Band ber "Brandendurgischen Fahrten" veröffentlicht, ber mit Unterftutung bes Martifchen Museums erschien. Diese Arbeit hat Röhler spater in feinen "Deutschen Sahrten" in vielen anderen

beutschen Bauen sortgeführt. Das wertvollfte Ergednis feiner Arbeit ift bas von ihm geschaffene umfangreiche volkskundliche Bilbarchiv, aus bem wir in "Bermanien" viele wichtige und teilweise einmalige Bilber veroffentlichen konnten, die gum Zeil mit Beitragen aus Werner Röhlers eigener Feber erfchienen. Bis in Die lette Beit feines Schaffens hinein hat er biese raftlose Sammeltätigkeit fortgefest. Die Zeitschrift "Bermanien" verliert in Werner Robler einen Mitarbeiter, beffen Berhaltnis jur beutschen Boltheit und gum beutschen Ahnenerde, undeschwert von aller Theorie, burch unmittelbare Fühlung mit bem lebendigen Bolkstum bestimmt mar, und beffen Ledenswert für lange Zeit eine wertvolle Quelle für die Wiffenichaft und die Bolkstumsarbeit bleiden wirb.

J. D. Plassmann



#### Rudolf Siemsen

Am 29. Mai 1940 siel beim Vormarsch auf Dünkirchen in der Schlacht bei Wormhoudt der HeScharführer Dr. Rudolf Siemsen im Alter von sechsundzwanzig Jahren.

Siemfen war wissenschaftlicher Mitarbeiter bes "Ahnenerbes", und seine Forschung galt ganz ben Zielen, die diese Bemeinschaft sich gesetzt hat: bem

Erfassen ber großen Lebensmächte ber germaniichen Geschichte, ihrer Glaubens- und Gemeinschaftsformen in Wandlung und innerer Bestänbigkeit.

Der junge Forscher, ber auch an dieser Zeitschrift mitgearbeitet und ihr einen wertvollen Aufsat über Zunftsagen geliesert hat ("Germanien" 1939), hinterläßt ein großes wissenschaftliches Wert, das seinem Namen Dauer geben wird, ein — noch nicht veröffentlichtes — Buch "Germanengut im Zunftdrauch".

Es ist dies eine für die politische Beschichte wie Religionswissenschaft und Volkstunde gleich wichtige Untersuchung.

Unter ben politischen

Lebensformen ber germanischen Geschichte zählen Gilden und Jünfte zu den bedeutendsten und aufsbaukräftigsten. Die mitielalterliche deutsche Stadt verdankt Gildeverbänden politische, militärische und wirtschaftliche Stärke, und in den übrigen germanischen oder germanisch bestimmten Ländern, in England und Standinavien, aber 3. B. auch im nördlichen, franklischen Frankreich sind sie Rulturs und Machträger, wie sie auch eine der allerwichtigsteu Gemeinschaftsformen darkellen, in denen sich die politische und volksmäßige Expansion des Germanentums vollzieht.

Viele Jahrzehnte lang hat die Forschung gemeint, die Gilden und Junfte seien zunächst und
an erster Stelle wirtschaftliche Unternehmungen gewesen, ungefähr wie Sandelsgesellschaften des 19. Jahrhunderts. Die Geschichtsauffassung, in deren Vordergrund die Wirtschaft und das Beschältsinteresse steht, schien hier eine klassische Bestätigung zu finden. Siemsen hat nun durch eine umfassende Untersuchung der irrationalen Gemeinschaftssitten, rechte und sordnungen nachgewiesen, daß diese so umsstrittene mie bedeutende Lebensform nach Wesen und Verkunft ganz anders gesehen werden muß.

Belebt und zufammengehalten durch Opfer und Rult, erfüllt von bobem mythischen Ernst, ber bie

Lebenben an ihre Toten bindet, getragen von kriegerischer Selbständigkeit des einzelnen gegenüber dem Banzen, sind diese Bebilde in ihrem Ursprung, und solange sie gesund bleiben, das Begenteil atomistischer Interessenverbände: sie sind, im höchsten Sinn des Wortes, echte, opferbereite Lebensgemeinschaften und darum auch ftarter politischer Macht fähig.

Die Arbeit, die die Auseinandersetzung mit den verbreiteten positivistischen Anschauungen gründlich und mit breitem geschichtlichen Beweismaterial sührt, wird starte Wirkung tun. Sie wird, nach jahrzehntelanger Begriffsverengung, ein wichtiges Gebiet germanischer Lebens,

Blaubens- und Machtgeschichte tiefer und, wie wir glauben, richtiger sehen lehren.

Ihr Versasser hat an bieser Untersuchung mit ganzer Seele gearbeitet. Er kam auf die Universität mit dem Willen, der alten Sozialauffassung ein neues Gemeinschaftsdenken auch im Wissenschaftlichen entgegenzusehen. Nach einigem Suchen beschritt er den historischen Forschungsweg, auf dem dieses Buch entstand, das sein erstes und letzes bleiben sollte. Wer ihn kannte, wird den Ernst, die Kraft und die Reinheit gesehen haben, mit dem er seiner Aufgabe gedient hat. Wirechren in ihm einen Mann, dem Leben und Wissenschaft, Dienst an den Aufgaben der Zeit und persönliches Wollen eng verbunden waren. Alle, die mit seiner jungen Gattin und seinem Söchterchen um ihn trauern, werden seiner in Ehren gebenken.

Otto Böfler

# Die Fundgrube.

#### Der Dreistufenbaum als Maibaum

Unfer Bilb, eine frangosische Miniatur bes 15. Jahrhunderts, atmet die gange Guge unb Innigfeit ber fpaten Botif. Ginmalig icheint es uns bei flüchtigem Betrachten Schilderung eines Erledniffes mit all ben fonfreten Gingelheiten in Personen und Umwelt gu fein, malerifches Abbilb einer reichen Birflichfeit, wie fie bamals in ben Burgen ber feife verfinkenben Belt bes Mittertums im "Berbft bes Mittelalters" fiberall gu finden war. Gine vertiefte Betrachtung bes Bilbes und feiner Blige aber zeigt fofort, bag wir es nicht mit einer Darftellung eines Beichehens, eines einmaligen Vorgangs ju tun haben, fondern baß bier sinnbildhaft und bem zeitgenöffischen Betrachter ohne weiteres verftandlich eine allgemeingültige Schau eines wichtigen Teils im Ablauf bes Jahres, ber Frühling mit ben in ihm erwachenben Lebens- und Liebesfraften, bargeftellt wirb. Bas bier nämlich von freilich ungewöhnlich feinfühliger Runftferhand gemalt ift, findet fich ebenfo in gabllofen Bilbern, Die zumeift als "Liebesgarten",

"Liebesbrunnen" ober in Monatsbilbern als "Mai" ober "Frühling" bezeichnet werben. Immer ift babei ein Liebespaar gu feben, im Brunen malerisch gelagert, manchmal von einem Rarren begleitet, oft mit Maizweigen in ben Banben, in gefchmücktein Rahn fahrend ober folz ausreitend. Gelten fehlt ber Brunnen, beffen Becken bisweilen in brei Stockwerken übereinander angeordnet find. Gelten fehlt auch ber Baum, ber auf ben "Trublinge"-Bilbern von Abel Brimmer, Lufas von Baldenborch und Sans Bol breiftufig geschnitten ift. Bie weit biefes Rebeneinanber bon Jungfrau, Brunnen und Baum gurudtreicht und wie beutlich ber mythifche Urgrund in all Diefen Darftellungen bervorfchimmert, braucht bier nicht ausführlich bargelegt zu werben. Es fei nur an die Märchen vom Lebensmaffer und von ber Rran Solle erinnert ober an die bofifchebichterische Stilifierung ber gleichen Elemente im Melerang des 13. Jahrhunderts, wo eine "geleitete" Linde auf einem Anger feht, mit einem wunderfamen gweis



"Liebengarten". Rach: Lanson, Littérature française

röhrigen silbernen Brunnen und einer ichonen Jungfrau, die ber Belb im Rampf gewinnt, und wo bann unter ber Linde bas Fest ber Bereinis gung ber Liebenden mit Spiel und Sang gefeiert wird. Erinnert fei welterhin an die Beltesche mit bem Brunnen ber Urd und an bas Swipdagslieb ber Ebba, mo gwar ber Brunnen fehlt, bafur aber die schütende Umbegung in Bestalt bes mabernben Reuers besonders beutlich ift. Go finden alfo Baum und Brunnen, Rafenbant und Zaun und bas junge Paar ihre einbeutige Erklarung aus altem Boltsbrauch, bem Maibrauch mit feinen Maibrautspielen und ben Baum- und Brunnenfesten. Dieser Brunnen ift fomit ber uralte Lebensbrunnen, ber Baum aber ber Lebense und Maibaum. Es foll nun teineswegs geleugnet werben, baf in unserem Bilb ber Baum verniedlicht und ju einem Stud fpielerischer Bartentunft berad. gefunten ift, berfelbe Baum, ber im Stundenbuch bet Anna von Bretagne (Germanien 1938, 147) und im Bild von Baldenborch (Bermanien 1940, 287), bei Brimmer und Bol und in gabllofen anderen alten Bemalben (Bermanien 1938, 392) groß und alles beherrichend aufragt. Stufige Baumchen in Barten fennen wir weiterbin von Miniaturen aus bem Breviarum Brimani und bem bes René d'Anjou. Auch die thronende Madonna des Quentin Maffps

in Berlin weift ein folches Baumchen auf. Dier aber ift ber alie Bufammenhang noch gu ahnen, benn es fehlt webet ber Bruinnen noch ber Baun. Daß mir bei all biefen fruben Bartenbarftellungen noch nicht mit einsachen Ratur- ober Landichaftsbilbern, b. h. mit Abbilbern fonfreter Birflichkeit ju rechnen haben, ift flar, 3m Begenteil ift anzunehmen, daß die Darftellung ber Bartchen, bevor fie noch die Birtlichkeit nachzubilden versucht, ikonographisch jurudigeht auf jene funbilbhafte Aufzeigung bes Maipaares beim Brunnen unter bem Baum und daß beshalb bie Dreiftufigfeit bes Baumes auch bann noch erhalten bleibt, wenn fie sinnlos, ja unverständlich geworben ift. Aus biefer rein außerlichen Beharrlichkeit verfteht man auch, bag fpater zweiflufige Baumchen in biefe Bilber geraten und bag Bartentunftler bes 16. Jahrhunderts in ihre Entwurfe immer wieber ftufige Baume, oft grotest ausgestaltet, einfügen. Attribute des Frühlings und als folche allgemeinverständlich find fie bann freilich nicht mehr. Das Baumchen unseres Bilbes aber icheint mir feine alte Bedeutung noch mehr erhalten zu haben und bies burch feine Stellung genau in ber Bilbmitte gu tennzeichnen, fo baß es trot feiner Rleinheit ben Bilbinhalt ohne 3meifel beherricht.

Friedrich Mößinger

# Die Bücherwaage

Sebächtnisschrist für Wilhelm Petzich. Bon Carf Engel. Mitteilungen aus dem Vorgeschichts lichen Seminar der Universität Greifswald, 11/12. Heft. Universitätsverlag Natsbuchhandslung L. Bamberg, Breifswald 1940. NM. 8,—

Dem Manne, ber als erster an ber Universität Breifsmald bie beutsche Borgeschichte als selbständiges Fach vertreten hat und ber so plöslich mitten aus seinem reichen Schaffen abberusen wurde, ist von seinen Freunden und Schülern ein reichhaltiger Band gewidmet worden, der dem Lefer durch die Külse der Beiträge einen Onersichnitt durch die pommersche Borgeschichte versmittelt

Den Anfang gibt E. Pernice mit einer Schilberung ber Geschichte ber Breifswalber Cammlung vaterländischer Altertümer, ber sich eine Würdigung des Schaffens Wilhelm Pepschs aus der Feber D. Runkels und bie Zusammenstellung seiner Beröffentlichungen durch H. Münscher anschließen. C. Umbreit legt neues, stratographisch geschiedenes

Grabungematerial vom Rap Bubbelin por unb fann bamit Befentliches zur Chronologie ber Liehow-Rulfur beiffeuern. Beitere Berichte pon fleinzeitlichen Funden liefern D. Agbe, 3. Beder unb A. Boedefer. In Sand einiger Schmudffude weift E. Sprochoff auf die Sonderftellung bin, Die bas Land an ber unteren Dber gur Brongegeit einnimmt. In den gleichen Beitabichnitt verweifen bie Berichte von C. Engel, D. B. Sadbarth und 3. Beder, von denen die erfferen bie Brabungsergebniffe von Sugelgrabein liefern, ber lette einen hortfund ber Per. III mit Ringen und einem Tullenbeil beforicht. Giner verdienfilichen Zusammenstellung ber Hausurnen in Dommern von 5. 3. Eggere folgt eine Unterfuchung ber bild. lichen Darftellungen bes Salsichmirdes auf vommerichen Gesichtsurnen von 28. La Baume Der Beitrag von 9B. D. Asmus, ber Bege jur Erennung semnonischen und langobarbischen Kormautes aufzeigt, leitet zu ben jungeren Abschnitten ber pommerichen Borgeschichte fiber.

D. Dibbelt bespricht ein Brandschüttungsgrab mit Schildbuckel und Langenspiten, S. Bau legt neues Material aus einem Braberfel' ber Bolfermanderungszeit vor. Den gleichen Zeitabichnitt behanbeln auch R. Schindler, ber bem romijchen und norboftgermanischen Bernfteingewerbe eine Unterfuchung wibmet, und E. Peterfen, beffen Bufammenftellung rugenicher und vorpommericher Schalenurnen hinsichtlich ber Bevolkerungsfragen jenes Beitabichnittes intereffante Perfpektiven eröffnet. Mit bem Bericht von R. A. Wilbe über bie Balluntersuchungen auf bem Silberberge bei Bollin und ber furgen Befprechung bes überaus reichen Mungfundes von Karrin burch A. Suhle, womit ber Unichluf an bie geschichtliche Beit gegeben ift, findet bas Buch feinen Abschluß.

Die Reichhaltigkeit bes behandelten Stoffes ist aus dieser gedrängten Inhaltsübersicht kaum zu ersehen. Das Buch ist zunächst für den Fachmann geschrieben, und jeder, der sich mit den Problemen der nordbeutschen Borgeschichte befaßt, wird in diesem Doppelheft einen guten Selser finden. Durch die mit Abhildungen reich versehenen Fundberichte und susammeustellungen wird das Buch schon als Onellenschrift von beständigem Wert bleiben.

Walter Kropf

Joseph Müller-Blattau, Germanisches Erbe in beutscher Tonkunst (Deutsches Ahnencrbe II 12). Bibukinds Berlag Alexander Boß, Berlins Lichterfelbe 1938, 115 Beiten. RM. 2,85.

Seit ich 1920 im 1. Band meiner breibanbigen "Befdichte ber beutfchen Mufit" (Cotta) erstmals ausführlich bie Mufit ber Bermanen im Altertum und Mittelalter bargeftellt hatte, ift bies ehebem fowohl mufitgeschichtlich wie volkstundlich fo wenig bebaute Selb fleifig bearfert worben, besonders rege pon Muller-Blattau, bem Freiburger Orbinarius fur Musikwisseuschaft. Man verdantt ibm eine Reibe wertvoller Abhandlungen gur Befchichte unferer alteften erhaltenen Bolksmeifen, und er faßt ibre Ergebniffe bier famt manchem weiteren Bumachs anichaufich gufammen. Er gliebert ben Stoff nach altgermanischer, mittelalterlicher und neuerer Zeit (bas mittlere Rapitel nach weltlich und geiftlich, bas lette nach ben Phasen vor und feit 1750 getrennt), wobei bie Mufferung bes mittelalterlichen Beisenbestanbes naturgemäß am ergiedigften ausfiel, Schone Ergebniffe wie fur bas Freifinger Petruslieb die Bieberertennung bes Melodietyps von "Run bitten wir ben heiligen Beiff" ober ber Berfuch, bas Sanktgallische Ratpertfied ans ben linienlofen Reumen wiederherzufellen, feien ebenfo wie die Ausblicke auf Brauchtumsmeifen, auf die Beiflermelodien und Marienflagen bervorgehoben. Betreffe der vorchriftlichen Singweisen bleibt manches, wie es im Befen ber fparlichen Uberlieferung liegt, Bermutung ober, wie bie Miteinbeziehung finnifcher Berhaltniffe,

fraglich. Insgesamt gibt es nur wenige, die es Miller-Blattau an Kenntnis des weitschichtigen Bestandes und bessen leicht lesbarer Darstellung gleichtun könnten, kaum einen zweiten, der ihn in der Erfassung der Melodiethpik überträfe.

Sans Joad im Mofer

Wälle im Westen vor 2000 Jahren und heute. Von Rurt Hobel. 127 Seiten. Berlag "Die Wehrmacht", Verlin 1940. RM. 1,20.

Wenn man heute nach ber Entscheibung noch einmal die Lage des Bestwalls und der Maginote Linie mit dem Verlauf der römischen Vesestigungen vor rund 2000 Jahren vergleicht, so wird die ftändige Gegenwart unserer Geschichte deutlich.

Rutt Sopel ichilbert in febr anichaulicher Form, bie wie eine Anetbote bas Befentliche erfaßt, bie erfte große Queeinanberfegung gwifchen Bermanen und bem Westen nach ben Quellen im Busammenbang mit bem heutigen Rampf. Man fieht, wie ber germanische Angriffswille burch Armin weit ausgreift. Die Umriffe bes tommenben Reiches werben fichtbar. Armins Wert gerbricht. Es ift aber nicht vernichtet, sondern machft bis in unfere Beit. Sobel gibt biefem fich immer wieder erneuerne ben Ringen abichließend folgenben Ginn: "Rach zweitaufend Jahren fieht bas Brofibentiche Reich als Ergebnis einer langen, ichmerglichen Rlarung. Der Westwall ift sein Sinnbild. 2m Ball ber Kremben murbe einst Armin fich beffen bewußt, was fich nach ihm in Jahrhunderten vollziehen mußte. Um beutfchen Wall fteht geeint und felbftgewiß fein Bolt. Ihm gehoren bie fommenben Jahrtaufende." Sellmuth Brug

Peter Blaft Eraf von Breslau. Ein Wifinger auf oftbeutschem Boben. Von Sermann Uhtenwolbt. Oftmark, bu Erde meiner Bäter. Verlag Priedatsch, Breslau 1940. 52 S. RM. 1,50.

Die Beffalt bes Deter Blaft ift mit Unrecht zu wenig bekannt. Als Breslauer Braf († 1153) ffeht er an ber Schwelle ber beutschen Beschichte Schlesiens und hat in feiner Politik gegenüber ben polnifchen Bergogen die felbständige Entwicklung Schlefiens vorbereiten helfen, bis er im Sabre 1145/46 in die polnischen Thronstreitigkeiten bineingezogen und geblendet wurde. Uhtenwoldt, ber fich in eingehenden Untersuchungen mit feiner Beichichte befant bat. leat jest ein aufammenfaffendes Bilb feiner Perfonlichkeit vor. Von besonderer Bichtigfeit ericheinen uns babei ber Sinweis auf bie germanische Abstammung Diefes im Dienst bes polnischen Bergogs fiehenden Feldheren und die Ausführungen über Wifingerfunde in Schlefien und bei Breslau, von benen einige in Abbilbungen beigegeben find. R. Jordan

## Zwiesprache

In einer Zeit, in welcher ber deutsche Solbat als Sieger ober als Beschützer und Befreier ben gangen Beften Europas von Narmit bis jum Golf von Bistana befest halt, mirb man lich immer wieder ber Beständigfeit erinnern, die dieser beutsche Goldat im Berlaufe von 500 Jahren in ber beutschen Beschichte und barüber hinaus in ber Beschichte Europas gezeigt bat. Benn ju Beginn des 16. Jahrhunderte ber beutsche Landetnecht ale "ber beste Solbat ber Belt" an bie Stelle ber oberdeutschen Schweizer trat, fo liegen in biefer Beit auch die Urfprunge ber volfhaften Borffellungen vom Golbaten, wie fie in manchem bis heute lebenbig geblieben finb. Saben wir in fruheren Beften bas Denten und Sublen bes Solbaten felbft auf ber Spur feiner Lieber begleitet, fo zeichnet uns Vaul Bannert biesmal in großen Umriffen bie Buge, bie bas Bilb bes Solbaten im Reiche bes Marchens angenommen bat, in bem er eine hochft bebeutfame Rolle spielt. Huch hier führt ber Landstnecht ben Reigen an: er vermittelt Buge, bie noch jum germanifchen Rriegertum gehoren, einer fpateren Beit und ift fo felbft Mittler amifchen zwei Zeitaltern. - S. J. Mofer zeigt bann an ben Gol. datenliedern der Brangel- und Moltte-Beit, wie bas Biebermeier felbst auf bas Solbatentum und feine Lieder abfarbt. Auch hier ift es ein getreuer Spiegel bes Beitaltere, bas bann in ben Felbzugen nach Danemart, nach Böhmen und nach Frankreich feinen friegerischen Ausklang findet. Im Erlebuis des Friedens und des Rrieges wird bier bas Golbatenlieb wiederum gum echten Bolfolied; ein Beichen bafur, wie die großen Beerlaufer, felbft burchaus vollstumliche Bestalten, bas neue Beer der allgemeinen Behrpflicht zu einem lebendigen Bestandteil ber Boltheit gemacht haben; eine Entwicklung, bie in unserer Zeit ihre ruhmreiche Bollenbung gefunden bat. - Einen tiefen Einblick in den Staatse gebanken unferes mittelalterlichen Erften Reiches gewährt der Beitrag von Martha Beber über Raiser- und Rönigsmonogramme bes Mittelalters. Das Mittelalter bachte, wie die germanische Zeit, auch im Staatlichen nicht in abstraften Begriffen, wie ber romische Staat. Seine Staatsanschauung und fein Staatsgefühl lebten in Symbolen, fraft beren auch ber Ronig und Raifer ale "Berricher ber Belt" fein Umt ausübte. Reben ben eigentlichen Roniasiusignien gehört zu diesen Symbolen auch das Monogramm, das eine gang besondere Erscheinungsform ber Rouigsgewalt ift. Die Ber-

fafferin weift au Sand vieler Beifpiele nach, baff bas Konigsmonogramm in ber angeren Beffalt gwar Borbilder in nichtgermanischen gandern bat, daß aber die eigentliche Bollgiehung bes Sand. geichens in ber Bingufugung bes Beiftriches burch bie konigliche Sand felbst bestand, wodurch bie Urbunde erft "gefraftigt" ober "gefestigt" murbe. Diese Sandzeichen sind also verwandt mit bem "Mart", bem Sof- ober Sippenzeichen, in welchem nach germanischer Anschauung ber Urheber felbft als Perfonlichkeit und als Bertreter feiner Sippe ober seines Amtes in die Erscheinung trat. Erft mit bem Reichstag ju Worms verschwindet bas Monogramm gang aus ben Konias- und Raiferurkunden und wird burch ben reinen Ramenszug ersett: an biesem Reichstag wird ja auch sonst im Staats- und Blaubensbereiche bas Ende ber mittelalterlichen Welt und ber germanischen Dauerüberlieferung sichtbar. — Otto Stelzer beginnt in biefem heft eine Auffagreihe über Stil und Beftalt unferer alteften Runft. Er mirft gunachst die bedeutsame und noch feineswegs gelofte Frage auf, ob es eine pormittelalterliche norbifche Baufunft gegeben hat. Er ift ber Meinung, baf bas Borbandenfein von Rultbauten, feien es Megalithgraber, Menhire ober Ppramiben, noch nicht berechtigt, von einer Bautunft im eigentlichen Sinne ju fprechen. Als bas Merkmal der eigentlichen Baukunst betrachtet er bie bemußte Bestaltung bes Innenraumes, mabrend bei ben übrigen Rultbauten bie außere Rontur bas Maggebliche mar. Den Beginn einer norbischen Bantunft bringt er in Berbindung mit ber Entwicklung von ber Berehrung Boites als Raturmacht jum Rult perfonlicher Botter: "Bott als Raturmacht bewohnt die Ratur und bas All. Bott als Verson einen Raum." Den Beginn einer eigentlichen germanischen Baufunft verlegt er baber in die Bolfermanderungszeit; er vermntet einen Bufammenhang awischen bem großen Raumerlebnis diefer Beit und bem Erlebnis bes Innenraums, -Eine alte Streitfrage, Die fich um einen nur aus ber Literatur bekannten angeblich flawifchen Rultgegenftand brebt, erfahrt neuerbings burch bie Auffindung von vier frühdeutschen Beilszeichen aus Westfalen, bie fast genau ber Beschreibung entsprechen, eine gang neue Beleuchtung. - Friedrich Möginger bringt einen neuen ichonen Bilbbeleg fur ben breis ftufigen Baum, ber bier besonders beutlich als ein Sinnbild des Frühlings und des neuen Lebens erfcheint.

Dauptschriftleiter: Dr. J. Otto Plassmann, Berlin-Dahlem, Pudlerstraße 16. Anzeigenleiter: Hans Boehm, Berlin-Dahlem. Anhennerbe-Stiftung Berlag, Berlin-Dahlem, Anhlandallee 7—11.
Druck: Georg Koenig, Berlin C 2.

# Fonatshefte für Germanenkunde

Heft 10

1940

Metaher

# Germaniens Sendung und ihre Erfüllung

Ein Jahr und ein Monat find vergangen, seitdem die Machte, die den Zugang gum Atlantischen Ogean und bamit Europas Zugang jum Weltmeere beherrichen wollten, bem Reiche ber europäischen Mitte ben Sandschub jum zweiten und endaultigen Bernichtungsfampfe hinmerfen zu können glaubten. Es bedurfte feines Jahres, ba lag bie größte atlantische Festlandsmacht, seit langem jum Schildenappen ihres alten nördlichen Begners geworben, gefchlagen am Boben. Es mar eine Nieberlage, bie mit feiner fruberen zu bergleichen ift; benn sie offenbarte sich als Auswirkung eines inneren Zusammenbruches, ber eine gange, jahrhundertealte Ideologie in seinen Strudel hinabzog. Das angelfachsische Reich nörblich bes Ranals, bas noch vor furzem in unerhörter Unmagung feine Grenze am Rhein festlegen wollte, fampft um feine eigenen Seegrengen in einem Meere, bas beute fast von allen Geiten burch das festländische Bermanenreich beherricht wird. Der freventliche Berrat an ber europäischen Raffe, ben es vor 26 Jahren verübte, fehrt fich wider seine Urheber: in einem Jahre ift bas Unsehen bes Inselreiches in ber gangen Belt verfallen, in Afrika muß es ben fiegreichen Feldzeichen Italiens weichen, in Oftafien bezahlt es seinen Berrat am Kontinent mit bem völligen Zusammenbruch seiner Bormachtstellung, und in Europa gibt es kein Land mehr, das mit dem angemaßten Schiedsrichter der Welt gemeinsame Sache machen mochte. England, einft bie Barriere Europas jum Dzean, ift aus Europa herausgebrangt, und biefe Satsache bat es durch bie Erklärung des Rrieges an ben Rontinent felbst besiegelt.

Wen die Bötter verderben wollen, den schlagen sie mit Blindheit, sagt ein altes Wort; und die völlige Blindheit gegenüber allen sich regenden Kräften der Zukunft ist noch immer das sicherste Anzeichen für das hoffnungslose Altern eines politischen Organismus gewesen. Kein Bunder, daß England sich mit allen den Kräften verbündet hat, die einer sterbenden Welt angehören, und daß es mit ebenso verhängnisvoller Folgerichtigkeit allen aufstrebenden und jungen Kräften entgegentrat. Wobei es freisich auch übersah, daß gerade diese aufstrebenden jungen Kräfte Träger uralter, aber wahrhaft lebendiger Überlieserung sind, der jene Begenkräfte nichts entgegenzustellen haben als den Anspruch, für immer die alleinigen Runnießer eines schnellen, aber auch höchst vorläufigen Raubzuges über die gauze Erde zu bleiben. Man hat diesem Raubzug allerhand klingende Namen und Rechtsertigungen gegeben: von der Bibel angefangen